

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

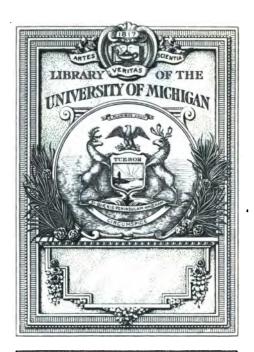

THE GIFT OF
Mrs. F. W. Kelsey



B 2864 .A3 1834

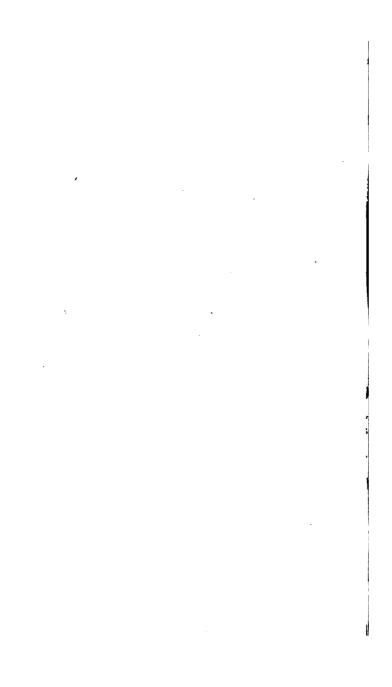

# Bruno

ober

über bas göttliche

und

natürli de

Princip der Dinge.

Ein Befprach. berausgegeben

....

musse belling.

Reutlingen.

Drud und Berlag von J. R. Englin.

1834.

15 2

Mrs. F. W. Kelsey 1-23-30

über bas göttliche

unb

11-12-32 Jung natürliche Princip der Dinge.

Gefpräch.

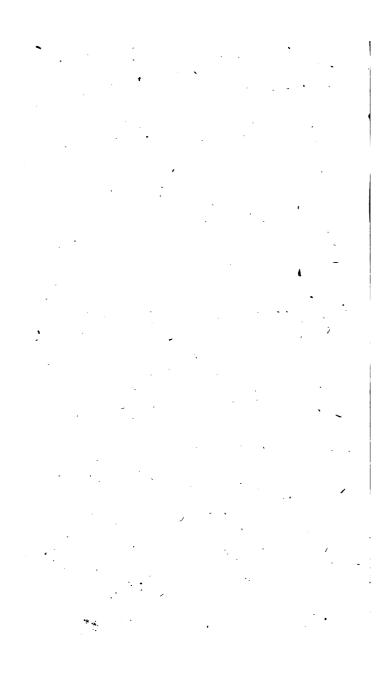

# Anfelmo.

Willft bu uns wiederholen, o Lucian, mas du gestern, als wir von der Ginrichtung der Mysterisen sprachen, über die Wahrheit und Schonheit beshauptet?

Lucian. Meine Mennung mar, bag in vies len Werfen bie bochfte Wahrheit fenn fonne, ohne bag ihnen barum auch ber Preis ber Schonheit zuerkannt werden burfte.

An felmo. Du aber, Alexander, erklärtest das gegen, daß die Wahrheit allein alle Foderungen der Kunst erfülle, und daß einzig durch diese ein Wert wahrhaft schon werde.

Alexander. So behauptete ich.

An felm v. Gefällt es euch, daß wir biefe Rede wieder aufnehmen und den Streit jest entfcheiden, der unentschieden blieb, als die Beit Trennung gebot? Denn gludlich hat uns, nicht offenbare Verabredung zwar, doch geheime Uebereinftimmung wieder hier vereinigt.

Lucian. Billfommen jebe Belle bes Gefprache, die in ben Strom ber Rebe uns gurudfibrt.

Alexander. Immer tiefer in ben Rern ber Sache bringt gemeinfamer Rebe Betteifer, bie leife beginnend, langfam fortichreitend, gulest tief

anschwillt, die Theilnehmer fortreißt, alle mit Lust erfüllt.

Anselmo. Lag nicht der Ursprung des Streistes in dem, was von uns über die Mysterien und die Mythologie, so wie über das Berhältnis der Philosophen und Dichter festgesett worden war?

Lucian. So war es.

Un fel mo. Dunkt es euch nicht gut, daß, inbem wir diesen Streit benlegen, die Rede zugleich in ihrem Ursprung zurudkehre, damit wir nachber ungeftort auf den gelegten sichern Grund weiter bauen?

Alexander. Bortrefflich.

Anfelmo. Du alfo, Lucian, indem es bir möglich buntt, bag ein Bert, ohne fcon zu fenn, ber bochften Bahrheit Bollendung haben fonne, fceinft etwas Babrbeit zu nennen, dem wir Phis Tofopben vielleicht auch biefen Mamen nicht zuge= ftebn murben. Du aber, Alexander, indem bu ein Wert nur burch feine Babrbeit ichon fenn laffeft, bezweifelft, daß es einen Dunkt geben tonne, wo bende, gleich unbedingt, feine von ber andern abbangig, ober ihr untergeordnet, jede für fich bas Sochfte, fo fchlechthin Gins und daffelbe find, bag eine an bie Stelle ber andern ge= fett, und bas Wert, welches jenen Puntt ausgebrudt bat, auf vollig gleiche Beife unter bevben Eigenschaften betrachtet werben fann. Saltet ibr es alfo nicht für nothig, daß wir vor allem überein= gutommen fuchen, was Wahrheit, dann auch mas Schönheit zu nennen sep, damit wir nicht entwester irgend etwas, was nur untergeordneter Beise dafür gehalten wird, der Schönheit gleichftels Ien; oder indem wir diese Wahrheit, die es nicht an sich ist, als unvergleichbar mit der Schönheit sepen, das, was allein wahrhaft Wahrheit ift, zugleich mit aus den Augen verlieren?

Lucian. Gin murdiger Stoff und Gegenstand

Anfelmo. Bift bu es aber zufrieden, o Bortrefflicher, ber du der Wahrheit vor ber Schonbeit ben Preis zuerkannt haft, unbekummert daß sie wenige gablt, die ihr strenges Antlip ertragen oder ben Anblid ber Aegide, so wende ich mich an dich.

Alexander. Sehr gern folg' ich bir, o Freund, mich über bie Ibee ber Bahrheit zu verftändigen.

An selmo. Die Wahrheit also über alles und selbst über die Schönheit sepend, o Freund, wirst du um so weniger anstehn können, ihr auch ferner die höchsten Eigenschaften bevzulegen, und diesen ehrwürdigen Namen nicht wie es kommt auf alles anwenden lassen, was man insgemein darunter begreift.

Aleranber. Gewiff.

Anfelmo. On wirft bemnach die Sigenschaft ber Mahrheit feiner Erkenntniß zugestehn, welche nur eine gegenwärtige ober überhaupt vergangliche Gewisbeit mit sich führt.

Alexander. Reinesweges werbe ich.

Anselmo. Du wirft aus biesem Grunde nies mals einer solchen Erkenntniß, welche nur durch bie unmittelbaren Affectionen des Leibes vermits telt ift, oder sich unmittelbar nur auf sie bezieht, Wahrheit zuschreiben.

Alexander. Unmöglich, ba ich weiß, bag biefe, gufammt bem Gegenstande, ber fie erleibet ben Bedingungen ber Beit unterworfen find.

Anfelmo. Aus demfelben Grunde wirft du feiner Erkenntnig Wahrheit zugestehn, die verworzen, undeutlich, unangemeffen ber Sache wie fie an sich, ift.

Alexander. Reine, benn eine febe ift bloß finnlicher Art und durch Affectionen vermittelt.

Anfelmo. Burbest bu aber ferner, mas überhaupt zwar eine bleibende aber boch in so fern nur untergeordnete Gewisheit, hat, daß es nur für die menschliche oder irgend eine andre Bestrachtungsweise, welche nicht die höchste ift, Gulstigkeit hätte, mit dem erhabenen Namen der Wahrsbeit bezeichnen?

Alexander. Auch Diefes nicht, wenn es eine folche gabe.

Anfelmo. Du zweifelft, ob es eine folde gesbe. Lag bemnach febn, was bu jener von uns vergänglich genannten entgegenstellest, ober worsein bu bie unvergängliche Gewißheit setzest.

Alexander. Rothwendig in diejenige Wahrs beit, bie nicht nur von einzelnen Dingen, fondern von allen, und nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern für alle Zeit gilt.

Anfelmo. Sollteft bu wirflich bie unvergangliche Gemiffbeit in das feben, mas zwar fur alle Beit, aber boch überhaupt in Beziehung auf Beit Bultigfeit bat? Ift es nicht offenbar, daß bie Bahrheit, die überhaupt fur die Beit und Dinge in ber Beit gilt, unverganglich ift nur in Bezug auf bas, mas felbst nicht ewig ift, also nicht fcblechthin und an fich betrachtet? Es ift aber unbentbar, bag, mas überhaupt nur vom Endlichen, obaleich es allgemein bavon gilt, einen boberen Werth babe, als biefes felbft, und bag mir ibm eine mehr als relative Babrbeit zugeftebn konnen, ba es mit bein Endlichen zugleich fieht und fällt. Denn mer ber Menschen mird laugnen, bag einer jeben Birfung ibre Urfache vorausgebe, und bag biefe Gewifibeit, obne an ben Gegenstanben gepruft zu werben, unmittelbar burdy die blofe Begiebung bes endlichen Ertennens auf ben Beariff bes Ertennens, unzweifelhaft feb? Benn aber berfelbe Sat außer ber Beziehung auf bas an fich Enb. liche feine Bedeutung bat, fo ift es auch unmoglich, baf ibm Babrbeit gutomme. Denn bift bu nicht mit mir übereingekommen, bag, mas nur für eine untergeordnete Betrachtungsmeife Gemifibeit bat, nicht im achten Sinne für mabr gebalten merben fonne?

Alexander. Frentich.

Anfelmo. Du wirft aber ferner nicht in Absrebe fenn tonnen, daß die Ertenntnig des Endlischen und Zeitlichen, als folche, felbft nur im enda

lichen Erkennen, nicht aber im absoluten, Statt babe. Würdest du dich aber mit einer Wahrheit begnügen, welche bloß für das Erkennen endlicher Besen und nicht schlechthin und auch in Ansehung Gottes und des höchsten Erkennens Bahrheit ist, oder geht nicht alles unser Bestreben darauf, die Dinge so zu erkennen, wie sie auch in jenem urzbildichen Berstande vorgebildet sind, von dem wir in dem unsrigen die bloßen Abbilder erblicken?

Alexander. Es ift fcmer ju laugnen.

Anfelmo. Diefes bochfte Erkennen aber, fannst bu es überhaupt unter Zeitbedingungen benten ?

Alexander. Unmöglich.

An felmo. Der auch nur als bestimmt durch Begriffe, bie, obgleich an sich allgemein und unsendlich, dennoch sich nur auf die Zeit und bas Endliche beziehen?

Alexander. Als bestimmt burch folche Begriffe zwar nicht, aber mohl als bestimmend biefe Begriffe.

An felmo. Dieß gilt uns bier gleichviel; benn wir im endlichen Erkennen erscheinen uns nicht als bestimmend jene Begriffe, sondern als durch sie bestimment, und wenn als bestimmend, offenbar durch ein höheres Erkennen. Wir mussen daher auf jeden Falles als einen ausgemachten Sat annehmen, daß derjenigen Erkenntniß, die sich übers haupt auf die Zeit oder bas zeitliche Dasen der Dinge bezieht, geseht auch, daß sie nicht selbst

zeitlich entstehe und für die ynendliche Zeit so wie für alle Dinge in der Zeit gelte, dennoch keine absolute Wahrheit zukomme, denn sie sept ein höberes Erkennen voraus, welches von der Art ift, unabhängig von aller Zeit, und ohne allen Bezug auf die Zeit, an sich selbst, demnach schlechthin ewig zu seyn.

Alexander. Diefe Folge ift unvermeiblich nach den erften Boraussesungen.

Anselmo. Wir werden also erft dann auf dem Gipfel der Wahrheit selbst angekommen senn, und die Dinge sowohl mit Wahrheit erkennen als darstellen, nachdem wir mit unsern Gedanken zu dem unzeitlichen Dasen der Dinge und den ewisgen Begriffen derfelben gelangt sind.

Alexander. Ich fann es nicht laugnen, obgleich du noch nicht gezeigt haft, wie wir dazu gelangen konnen.

Anfelmo. Auch geht uns diese Frage hier nicht an, ba wir uns bloß um die Idee der Bahrsbeit bekummern, die wir darum tiefer zu stellen, oder von ihrer Sobe herabzusehen, damit sie den Weisten leichter zu erreichen sev, für unwürdig halten. — Aber ist es dir gefällig, daß wir auf diese Beise in unsern Untersuchungen fortgeben?

Alerander. Allerdings.

An felm v. Go laß uns weiter ben Unterschied bes ewigen und zeitlichen Erkennens betrachten. Salft bu es also für möglich, baß, mas wir irs rig, verkehrt, unvolltommen u. f. w. nennen, als

les bies wirklich an fich, ober bag es folches viels mehr nur in Ansehung unserer Betrachtungsweise fev ?

Alexander. Ich kann mir nicht benken, daß g. B. bie Unvollkommenheit irgend eines menschlischen Werks nicht wirklich in Anfehnng dieses Werzkes Statt finde; noch, daß, was wir uns nothzwendig als irrig benken, nicht auch wirklich falsch sev.

Anselmo. Lag bir, o Freund, ben Ginn ber Frage nicht entgeben. Richt bavon rebe ich , mas bas Werk fen, einzeln betrachtet, losgetrennt vom Sanzen. Daß alfo jener anflatt eines volltommnen Berts etwas burchans Bertebrtes, biefer fatt mabrer feine andern als falfchen Gabe beropr= bringt, ift, mabrhaft betrachtet, meder Berkehrt= beit noch Jrethum. Bielmehr wenn jener, fo beichaffen als er ift, etwas Bollfommnes und irgend etwas anbers, als bas Widerfinnige und Thorichte bervorbringen konnte, fo mare bies vielmebr ein Irrthum und eine wirkliche Berfehrtbeit ber Ratur zu nennen, welches bendes unmöglich ift. Da nun feiner etwas anders bervorbringt, als mas theils aus ber Gigenthumlichkeit feiner Natur, theils aus ben Ginwirkungen, welche auf ibn von auffen geschehen find, nothwendig folgt, fo brudt jeder, ber eine burch feinen Irrthum, ber andere burch bie Unvollfommenheit feines Berte, bie bochfte Babrheit und die bochfte Bollkommenbeit bes Gangen aus, und bestätigt eben

durch fein Benfpiel, daß in der Ratur keine Luge möglich fep.

Alexander. Du scheinst dich in beinen eignen Reben zu fangen. Denn daß der Irrthum des einen Bahrheit, die Unvollkommenheit des andern Bollkommenheit sen, folgt freplich aus der zugestandenen Berkehrtheit ihrer Natur.

Anfelmo. Die wiederum an sich betrachtet keine Berkehrtheit ift. Denn nachdem z. B. jener von einem folden Bater gezengt, dieser durch solde Einwirkungen von außen bestimmt worden ist, so ist ihre jesige Beschaffenheit ganz in der Regel und in der allgemeinen Ordnung der Dinge nothwendig.

Al exander. Nach biefer Ansicht wiest du bich nur huten muffen, einen Anfang der Unvolltoms menheit zuzulaffen.

Anfelmo. Frevlich, so wie es überhaupt unmöglich ift, einen Anfang des Zeitlichen zu denken. Alle Unvollkommenheit findet nur in derjenigen Ansicht Statt, für welche das Geset der
Ursache und Wirkung selbst Princip, nicht für die
böhere, die, da sie keinen Ansang des Endlichen
zugiebt, auch das Unvollkommene von Ewigkeit
ben dem Bollkommenen, das heißt selbst als Bollkommenheit sest. — Scheint es dir aber nicht,
daß, was wir bisher mehr auf die Werke der
Wenschen eingeschränkt, auch auf die Werke der
Ratur und überhaupt alle Dinge ausgedehnt werden musse, nämlich, daß an sich betrachtet nichts
mangelhaft, unvollkommen und unharmonisch sep?

Alexander. Es icheint fo.

Anfelmo. Dagegen baß fie unvollfommen feven, nur für bie bloß zeitliche Betrachtungsmeisfe, ober mar es nicht fo?

Alexander. Auch bies.

Anfelmo. Laß uns nun weiter geben, und sage mir, ob nicht anzunehmen ist, daß der schaffenden Ratur ben allen ihren hervorbringungen im Ganzen nicht nur, sondern auch im Einzelnen ein Tipus vorgeschrieben sen, nach welchem sie sowohl die Gattungen als die Individuen bildet?

Alexander. Offenbar ift dies, da wir nicht nur die verschiedenen Gattungen der Thiere und Pflanzen näher oder entfernter eben dieselbe Grunds form ausdrucken sehen, sondern auch in den Individuen der Gattung sich genau dieselbe Anlage wiederholt.

Anfel mo. Wem wir nun die Natur, so fern sie ber lebendige Spiegel ift, worin alle Dinge vorgebildet sind, die urbildliche, die Natur aber, so fern sie jene Vorbilder in der Substanz aussprägt, die hervorbringende nennen, so sage mir, ob wir die urbildliche Natur oder die hervorbrinzgende dem Geset der Zeit und des Mechanismus unterworfen dunken mussen?

Alexander. Nicht die urbildliche, wie mir scheint, benn das Urbild jedes Geschöpfes muß gedacht werden als sich immer gleich und unwansdelbar, ja sogar als ewig, sonach auf keine Weisse der Zeit unterworfen und weder als entstanden noch als vergänglich.

Anfelmo. Go find es also die Dinge in ber bervorbringenden Ratur, welche nicht fremwillig, fondern gezwungen bem Dienft ber Gitelfeit unterworfen find. Jene emigen Urbilber aber ber Dinge find gleichsam bie unmittelbaren Gobne und Rinder Gottes, baber auch in einer beiligen Schrift gefagt wird, daß bie Creatur fich febne und verlange nach der Berrlichkeit ber Rinder Gottes, welche bie Bortrefflichkeit jener emigen Urbilber ift. Denn es ift nothwendig, bag in ber urbild. lichen Ratur ober in Gott alle Dinge, weil fie von ben Bebingungen ber Beit befrept finb, auch viel berrlicher und vortrefflicher feven, als fie an fich felbft find. Die Erbe g. B., welche gemacht worden, ift nicht bie mabre Erde, fonbern ein 26: bild ber Erde, infofern fie nicht gemacht, und meber entstanden ift, noch jemals vergeben wird. In ber Ibee ber Erde aber find auch bie Ibeen aller in ihr enthaltenen oder auf ihr gum Dafenn tommenden Dinge begriffen. Es ift alfo auch auf ber Erbe fein Menich, fein Thier, fein Gemacht. fein Stein , beffen Bilbnif nicht in ber lebenbigen Runft und Beisbeit ber Natur weit berrlicher leuchtete, ale in bem tobten Abbrude ber gefchaffenen Belt. Da nun biefes vorgebilbete Leben ber Dinge meber jemals angefangen bat noch je aufboren wird, bas nachgebilbete bagegen unter bem Befet ber Beit, nicht fren und blog feiner eignen Ratur gemäß, fondern unter bem 3mange ber Bedingungen entfteht und wieder vergebt, fo

werden wir also zugeben muffen, daß so wenig als in seinem ewigen Dasenn irgend etwas unvollstommen und mangelhaft ist, so wenig auf zeitliche Art irgend eine Bolltommenbeit, welche sie sen, gntstehen könne, und daß vielmehr, zeitlich angestehen, nothwendig alles unvollsommen und mangelhaft sev.

Alexander. Wir werden nicht umbin tonnen, bies alles zu behaupten.

Anfelmo. Run fage mir, ob du die Schonbeit fur eine Bollfommenheit, den Mangel an Schonheit fur eine Unvollfommenheit baltft?

Alexander. Frenlich, und zwar halte ich dasfür, daß die Schönheit, welche nur der außere Ausdruck der organischen Bollkommenheit ift, die unbedingteste Bollkommenheit sen, die ein Ding haben könne, weil nämlich jede andre Bollkomsmenheit eines Dinges nach seiner Angemessenheit zu einem Zweck außer ihm geschäht wird, die Schönheit aber bloß an sich selbst betrachtet, und ohne alle Beziehung auf ein äußeres Berhältnis das ift, was sie ist.

Anfelmo. So wirft bu mir also noch viel mehr zugeben, bag die Schönheit, weil sie namlich unter allen Bolltommenheiten die größte Unabhängigkeit von Bedingungen fodert, auf keine
zeitliche Beise entstehe, und daß hinwiederum, auf
zeitliche Beise nichts schon genannt werden konne.

Ale rand er. Rach biefer Anficht murben wir uns in einem groffen Irrthum befinden, indem wir einige Dinge ber Natur ober Kunft ichongu nennen pflegen.

Un felmo. Auch läugne ich nicht bas Dafenn ber Schonheit überhaupt, fondern bas zeitliche Dafenn. Ueberdieß konnte ich bir baffelbe ermies bern, mas Sofrates benm Plato, dag berjenige, welcher nicht etwa unlängst eingeweiht ift in ben Mufterien, wenn er die finnliche Schönbeit erblidt, welche von ber Schonheit an und für fich felbft ben gleichen Ramen borgt, burch jene nicht fo leicht angetrieben wird, diese fich vorzustellen; wer aber jungft eingeweibt worben, und folder nun ein göttliches Angeficht erblidt, wo bie Schonbeit oder vielmehr bas unforperliche Urbild nach. geabint ift, erstaunt und querft erschrickt, inbem eine ber vormaligen abnliche Furcht über ibn fommit, bernach aber fie als eine Gottheit anbetet. Diefe, welche bie Schonbeit an und für fich felbft gefeben haben, find auch gewohnt, ungeftort vonben Mangeln, welche ber miberftrebenben Ratur burch ben 3mang ber Urfachen aufgedrungen find, in bem unvollfommnen Abbrucke bas Urbild gu feben, alles aber ju lieben, mas fie an bie wormalige Seligkeit bes Anschauens erinnert. Das mas an jeber lebenben Geftalt bem Urbilbe ber Schönheit wiberfpricht, ift aus bem natürlichen Princip zu begreifen, niemals aber bas, mas ibm gemäß ift, benn biefes ift feiner Ratur nach eber, ber Grund bavon aber liegt in ber ibealen Ratur felbft und ber Ginbeit, Die mir gwifchen ber bervorbringenden und ber urbildlichen Ratur feben muffen, melde auch barans offenbar mird,

daß die Schönheit allenthalben hervortritt, wo es der Naturlauf gestattet, sie selbst aber ist niemals entstanden, und überall, wo sie zu entstehen scheint, (sie scheint es aber immer nur) kann sie nur entstehen, weil sie ist. Wenn du also ein Werk oder Ding schön nennest, so ist nur dieses Werk entstanden, die Schönheit aber nicht, welsche ihrer Natur nach, also mitten in der Zeit, ewig ist. Indem wir also niere Schlüsse überrechsnen, so sindet sich, nicht nur daß die ewigen Bezgriffe vortrefflicher und schöner seven, als die Dinge selbst, sondern vielmehr, daß sie auch als lein schön, ja daß der ewige Begriff eines Dinges nothwendig schön sey.

Alexander. Gegen diese Schluffolge ist nichts einzuwenden. Denn nothwendig ist, daß, wenn die Schänheit etwas unzeitliches ist, jedes Ding nur durch seinen ewigen Begriff schön sen; nothwendig, wenn die Schönheit nie entstehen kayn, daß sie das Erste, Positive, die Substanz der Dinge selbst sen; nothwendig, wenn das entgegenzglette der Schönheit bloße Verneinung und Einschränkung ist, daß diese nicht in jene Region dringen könne, wo nichts als Realität angetroffen wird, daß also auch die ewigen Begriffe aller Dinge allein und nothwendig schön seven.

Anfelmo. Sind wir aber nicht früher übereingekommen, bag eben biefe ewigen Begriffe ber Dinge auch allein und abfolut mahr, alle andern täufchend ober nur relativ mahr fepen, und baß, Die Dinge mit absoluter Wahrheit erkennen, fo viel heiße als: fie in ihren ewigen Begriffen erkennen?

1

1

!

Alexander. Freplich find wir übereingetoms men.

Anfelmo. Saben wir alfo nicht bie bochfte Ginheit der Bahrheit und ber Schonheit aufgeszeigt?

Alexander. Ich kann nicht widersprechen, nachdem bu mich in biese Schlußfolge verstrickt baft.

Unfelmo. Du hatteft alfo gang recht, wenn bu urtheilteft, bag ein Runftwert einzig burch feis ne Babrheit ichon fen, benn ich glaube nicht bag bu unter Babrbeit irgend etwas fcblechteres ober geringeres verftanden habeft, als bie der intellectualen Urbilder ber Dinge. Außer Diefer aber baben wir noch eine untergeordnete und trugerische Babrbeit, die den Ramen von jener leibt, obne ibr ber Sache nach gleich zu fenn, und bie theils in einer vermorrenen und unbeutlichen, immer aber in einer blog zeitlichen Ertenntnig beftebt. Diefe Urt ber Wahrheit, welche fich auch mit bem Unvollkommnen und Beitlichen an ben Geftalten, bem mas ihnen von außen aufgebrungen ift, nicht lebenbig aus ihrem Begriff fich entwidelt bat, verträgt, fann nur Der gur Regel und Rorm ber Schönheit machen, welcher nie unfterbliche und beilige Schönheit erblictte. Mus ber Rachahmung biefer Babrbeit entsteben biejenigen Berte, an

welchen wir nur bie Runft bewundern, mit ber fie bas Ratürliche erreichen, obne es mit bem Gptt: lichen verbinden zu konnen. Bon diefer Babrbeit ' aber tann nicht einmal gefagt werben, wie Luci= an gethan bat, baf fie ber Schonbeit untergeords net fet, fondern vielmebr, baf fie gar nichts mit ibr gemein babe. Jene einzig bobe Babrbeit aber ift ber Schonheit nicht zufällig, noch ift es biefe jener, und wie die Babrheit, die nicht Schon= beit ift, auch nicht Babrbeit, fo fann binmiederum die Schonbeit, welche nicht Wahrheit ift, auch nicht Schonbeit fenn, mofur mir an den uns um= gebenden Werken, wie mir bunkt, offenbare Ben-Denn febn wir nicht die meiften fpiele baben. amifchen zwen Ertremen fcmanken, und ben gi= nen, welcher die bloße Babrbeit bervorbringen . will, flatt diefer ber roben Raturlichfeit bingege=. ben, und indem er gang auf jene gebeftet ift, ba= gegen basjenige verfaumen, mas burch feine Erfabrung gegeben werden tann, ben andern, bem es gang an Bahrheit gebricht, einen leeren und ichmadlichen Schein von Form, den die Unwiffenben als Schonbeit bewundern, hervorbringen?

Allein, o Freunde, nachdem wir die hochfte Einheit der Schönheit und Wahrheit bewiesen has ben, so scheint mir auch die der Philosophie mit der Poesie bewiesen: denn wonach strebt jene als eben nach jener ewigen Wahrheit, die mit der Schönheit, diese aber nach jener ungebohrnen und unsterblichen Schönheit, welche mit der Wahrheit

eins und baffelbe ift? Gefällt es bir aber, v Theurer, bag wir biefes Berhaltniß weiter auseinanderfegen, um fo zu unferm Anfang gurud zu gelangen?

Alexander. Allerdings muniche ich bies.

Anfelmo. Die bochfte Schönheit und Bahrbeit aller Dinge also wird angeschaut in einer und - derselben Idee.

Alexander. So haben wir ausgemacht.

Anfelmo. Diefe Ibee aber ift bie bes Emi-

· Alexander. Richt anders.

An felm o. Wie nun in jener Ibee Babrbeit und Schonheit eins find, fo nothwendig auch eins in ben Berten, welche jener Ibee gleichen.

Alexander. Nothwendig.

Unfelmo. Bas aber haltft bu fur bas Sers vorbringende folder Berte?

Alexander. Ge ift fcmer zu fagen.

Anfelmo. Ein jedes Werk ift nothwendig endlich?

Alexander. Naturlich.

Anfelmo. Das Endliche aber, fagten wir, fen vollkommen baburch, bag es bem Unendlichen verfnüpft merbe.

Alexander. Richtig.

An felmo. Wodurch nun glaubst du, daß das Endliche dem Unendlichen verfnupft werden konne? Alerander. Offenbar nur durch ein folches, in Ansehung beffen es zuvor mit ihm eins ift. Anfelmo. Alfo nur durch das Ewige felbst. Alerander. Es ist klar.

Anfelmo. Demnach fann auch ein Bert, welches die bochfte Schönheit barftellt, nur burch bas Emige hervorgebracht fenn?

Alerander. Es icheint.

Anfelmo. Aber durch das Ewige ichlechtbin betrachtet, oder durch das Ewige, fofern es fich unmittelbar bezieht auf das hervorbringende Inbividuum?

Alexander. Das lette.

Anfelmo. Aber wodurch glaubft bu, daß fich jenes auf diefes beziebe?

Alexander. Ich febe es nicht fogleich ein. Anfelmo. Sagten wir nicht, daß alle Dinge in Gott nur durch ihre ewigen Begriffe fenen? Alexander. Allerdings.

An felm v. Das Ewige bennach bezieht sich auf alle Dinge durch ihre ewigen Begriffe, auf bas bernorbringende Individuum also durch den ewigen Begriff des Individuums, der in Gott, und mit der Seele eben so eins ist, wie die Sees le mit dem Leibe.

MIerander. Diefen emigen Begriff bes Inbividuums alfo werden mir als das hervorbringende eines Werks ansehn, worin bie bochfte Schonheit bargeftellt ift.

An felmo. Unftreitig. Diefe Schonheit aber, welche in bem Bert bargeftellt wird, ist felbft wiesber bas Ewige?

Alexander. Ohne Zweifel.

Anfelmo. Aber bas Ewige ichlechthin betrachtet?

Alexander. Es scheint nicht, denn es wird nur durch das Ewige hervorgebracht, sofern es der ewige Begriff eines Individuums ift, und sich auf dieses unmittelbar bezieht.

Anfelmo. Das Ewige in bem hervorges brachten wird alfo auch nicht an fich bargeftellt, fondern fofern es fich bezieht auf einzelne Dinge, ober ber Begriff folder Dinge ift.

Aterander. Nothwendig.

Anfelmo. Beicher Dinge aber, folder, die mit dem ewigen Begriff des Individuums verbunben find, oder folder, die nicht?

Alexander. Nothwendig folder, die mit ibm verbunden find.

Anfelmo. Wird nicht biefer Begriff noth= wendig eine befio herrlichere Bolltommenbeit ha= ben, je naber ihm in Gott ber Begriff aller ana bern Dinge verknupft ift?

Alexander. Unftreitig.

An felmo. Sehn wir daber nicht, daß, je vollkommner jener Begriff und gleichsam organischer, desto geschickter auch der hervorbringende, andre Dinge als sich selbst darzustellen, ja sich ganz von seiner Individualität zu entsernen, dazgegen je unvollkommner jener und einzelner, desto ungeschickter dieser, in noch so wechselnden Formen etwas auders als sich selbst zu offenbaren?

Alexander. Dies alles ift flar genug.

Anfelmo. Erhellet aber nicht auch hieraus offenbar, bag bas hervorbringende nicht die Schonbeit an und für fich felbft, fondern nur die Schonbeit an Dingen, alfo immer nur die concrete Schonbeit barftelle?

Alexander. Offenbar.

An felmo. Gleicht aber das hervorbringende nicht auch hierin dem, dessen Ausslußes ist? Denn bat auch jener, Gott nämlich, irgendwo in der fühlbaren Welt die Schönheit, wie sie in ihm selbst ist, enthült, und giebt er nicht vielmehr den Ideen der Dinge, die in ihm sind, ein eigenes und unabhängiges Leben dadurch, daß er sie als die Seelen einzelner Leiber existiren läßt. Ja, hat nicht eben deswegen auch jedes Werk, dessen hervorbringendes der ewige Begriff des Indivibuums ift, ein gedoppeltes Leben, ein unabhängiges in ihm selbst, und ein anderes in dem hersverbringenden?

Alexander. Nothwendig.

Anfelmo. Ein Bert alfo, bas nicht in ihm felbst lebt und unabhängig von dem hervorbringenden für fich fortbauert, werden wir auch für kein Bert balten, beffen Seele ein ewiger Bez griff ift.

Alexander. Unmöglich.

131

Anfelmo. Saben wir aber nicht ferner feft: gefett, daß jedes Ding in feinem ewigen Begriff icon fen. Das hervorbringende alfo eines Werks,

wie wir es angenommen haben, und bas hervors gebrachte felbst sind eins, bende nämlich fcon. Das Schone also bringt bas Schone, bas Gotts liche bas Gottiche bervor.

Alexander. Dies ift einleuchtend.

An selm o. Da nun das Schöne und Söttlische in bem hervorbringenden Individuum sich unmittelbar nur auf dieses Individuum bezieht, ift es denkbar, daß in sofern in ihm zugleich die Idee des Schönen und Göttlichen an und für, sich selbst sen, oder ist diese nicht vielmehr nothwendig in einem andern, in demselben nämlich, aber nicht als ummittelbarem Begriff des Individuums, sons dern schlechthin betrachtet?

Alexander. Rothwendig das lette.

Anfelmo. Ift es daher nicht ferner begreifs lich, bag biejenigen, welche geschickt find schone Werke bervorzubringen, bie Idee ber Schonheit und Wahrheit an und für sich sethet oft am wesnigsten besitzen, eben weil sie von ihr befeffen wersben?

Alexander. Es ift nathrlich.

Anfelmo. In fo fern nun der hetvorbrins gende das Göttliche nicht erkemt, als foldet erscheint er nothwendig mehr wie ein Profaner als wie ein Eingeweihter. Obgleich er es aber nicht erkennt, übt er es doch von Natur ans, und offeubart ohne es zu wissen denen, die es verstehen, die verborgensten aller Gebeimnisse, die Einheit des göttlichen und natürlichen Wesens und das Innre jener allerseligsten Natur, in welcher kein Gegensat ist; baber die Dichter schon im bochsten Alterthum als die Ausleger der Götter und von ihnen getriebene und begeisterte Menschen verehrt worden sind. Was dunkt dir aber, werden wir nicht jede Erkenntniß, welche die Ideen nur an den Dingen, nicht an sich selbst zeigt, eroterisch, dagegen die, welche die Urbilder der Dinge an und für sich selbst, mit Recht eine esoterische nens nen?

Alexander. Mit größtem Rechte, dunkt mir. Un felm v. Der hervorbringende aber mird nie die Schönbeit an und für sich felbst, aber mobl schöne Dinge barftellen.

Alexanber. So fagten wir.

Anfelmo. Auch nicht an der Idee der Schonbeit felbst, sondern nur an dem Bermögen, ihr so viel möglich ähnliche Dinge hervorzubringen, wird seine Runft erkannt.

Alexander. Unftreitig.

An felm o. Seine Kunst ist also nothwendig eroterisch.

Alexander. Es verfteht fich.

Anfelmo. Der Philosoph aber bestrebt sich nicht bas einzelne Wahre und Schone, fondern die Wahrheit und Schonheit an und für sich felbst zu erkennen.

Alexander. So ift es.

Anfelmo. Er übt alfo benfelben Gottesbienft innerlich aus, ben ber hervorbringenbe außerlich übt, ohne es zu miffen.

Alexander. Offenbar.

An fel mo. Das Princip aber bes Philosophirenden ift nicht der emige Begriff, fofern er fich unmittelbar auf das Individuum bezieht, fondern berfelbe schlechthin und an sich betrachtet.

Alexander. So werden wir schließen muffen. An felmo. Und bie Philosophie ift nothwenbig ihrer Ratur nach esoterisch, und braucht nicht geheim gehalten zu werden, sondern ift es vielmehr burch sich selbst.

Alexander. Dies ift Har.

Anfelmo. Muffen wir aber nicht eben biefes als wefentlich anfebn zu bem Begriff ber Mufterien, daß fie es nämlich mehr burch fich felbft als burch außere Beranstaltungen feven?

Alexander. hiervon icheinen uns felbft die Alten ichon das Benfpiel gegeben zu haben.

Anfelmo. Gang gewiß, benn obgleich bie ganze hellas zu ben Mofferien gelangen konnte, und bie Theilnahme an denfelben für eine allgemeine Glückfeligkeit gehalten wurde, fo bag Sophokles eine feiner Personen so redend einführte:

D der Sterblichen

Gludfel'ge die, so diese Weihung schauend erkt.
Bum hades mandelu! Deun ihr Theil ifts, bort allein Noch leben, doch den Andern Unheil alles dort, und Aristophanes dem Chor seliger Abgeschiednen in den Froschen die Worte in den Mund legt:

Denn uns allein ift Sonne hier Und frohes Licht, so viele, Theilhaftig der Weihung einst, Nach heiliger Sitte Recht Mit Fremdlingen immer, und Mitbürgern gelebet,

fo borten fie boch nicht auf, Gebeimniffe zu fenn, und als folche geehrt, und ftreng beobachtet zu werden, woraus wir schließen muffen, daß in ihrer Natur etwas gewesen, welches, obgleich einer großen Menge mitgetheilt, boch nicht entweiht werden konnte.

Der 3med aber aller Dofterien ift fein andrer, als ben Menschen von allem bem, moven fie fonft unr die Abbilder zu feben gewohnt find, die Ur= bilber ju zeigen, mas geftern gulett Polybymnio, welcher gegenwärtig mar, mit vielen Grunden auseinandersette. Denn auf bem Rudwege gur Stadt, ba mir von bem Inhalt ber Myfterien uns befprachen, fagte er, bag mir vergebens entweber beiligere Lebren oder bedeutendere Symbole und Beichen zu erfinden ftrebten, als in ben alten ge= lebrt und vorgestellt worden feben. Und mas bie erfteren betrifft, fagte er, fo baben in ben Doftes rien die Menfchen querft gelernt, daß außer ben Dingen, melde unaufborlich verandert merden und vielgestaltig fich verwandeln, etwas Unwandelbares, Gingeftaltiges und Untheilbares fen, und bag dasjenige, mas bem Göttlichen und Unfterblichen am abnlichften, bie Geele, bas aber, mas bein Dielgestaltigen, Theilbaren und immer Beranderlichen am meiften gleicht, ber Korper fen. Die einzelnen Dinge nun batten fich burch bas, mas

an ihnen unterscheidbar und befonder mare, von dem an und für fich felbft Gleichen abgefondert, obwohl fie an bem, wodurch fie fich felbft gleich und individuell find, einen Abbrud, und gleichs fam bas Geprage jenes fchlechthin Untheilbaren mit in die Beitlichkeit genommen. Da wir nun biefe Mebnlichkeit ber concreten Dinge mit bem an fich felbft Gleichen bemerken, und mabrnehmen, baf fie fich gwar bestreben jenem in ber Ginbeit abnlich zu fenn, aber biefe Mebnlichkeit nicht gang erreichen, fo muffen wir tas Urbild bes an und für fich felbft Gleichen, fcblechthin Untheilbaren, auf eine unzeitliche Beife, gleichsam vor ber Beburt erkannt baben, welches fie burch einen bem jebigen porbergegangenen Buftand ber Seele aus. brudten, worin fie ber unmittelbaren Unfchanung ber Ideen und Urbilder ber Dinge theilhaftig gemefen, und aus bem fie erft burch bie Bereinis gung mit bem Leibe und ben Uebergang in bas geitliche Dafenn geriffen worden mare. Die Die fterien feven besbalb vorgestellt morben als eine Anstalt, die, welche baran Theil nehmen, burch Reinigung ber Seele zur Biedererinnerung an bie vormale angeschauten Ideen des an fich Babren. Schonen und Guten, und baburch jur bochften Seligfeit zu bringen. Da nun in ber Erfenntnig bes Emigen und Unveranderlichen bie erhabene Philosophie bestebe, so fen die Lebre der Musteris en nichts anders als bie erbabenfte, beiligfte und vortrefflichfte, aus bem außerften Alterthum über=

Rieferte Philosophie gewesen, so daß sich die Mbzfterien zu der Mythologie wirklich eben so verhalzten, wie wir glauben, daß sich die Philosophie zu
der Poesse verhalte, und wir demnach mit gutem Grund beschlossen haben, daß die Mythologie zwar
ben Dichtern, die Einrichtung der Mysterien abev
den Philosophen überlassen werden sollte. Allein
nachdem wir die Rede bis zu diesem Punkt zurückgebracht, so möget ihr nun ferner urtheilen,
ob und auf welche Art ihr von demselben aus sie
weiter führen wollet.

Lucian. Gine gu fcone Laufbahn bes Gefprache offnet fich, ale bag ihr ftille fteben tonntet.

Alexander. And mir erfcheint es fo.

Anselmo. So hört meinen Borschlag. Es dunkt mir also, daß wir ferner über die Einrichztung der Mpsterien und die Beschaffenheit der Mpstologie reden, und zwar schien mir das Schick-lichte, daß, welcher bisher als Gast unsern Gezsprächen gegenwärtig war, Bruno, davon rede, von welcher Art der Philosophie er glaube, daß sie in den Mpsterien gelehrt werden musse, und daß sie denjenigen Antried eines seligen und göttzlichen Lebens enthalte, der von einer heiligen Lehzre mit Recht gesodert werden kann; darauf aber Polyhymnio den Faden da ausnehme, wo ihn jezner verlassen, und die Sinnbilder und Handlungen beschreibe, durch welche eine solche dargestellt werden könne; endlich, wie es kommt, einer von

und ober wir alle zusammen bie Rebe von ber Mythologie und Poefie vollführen.

Bruno. Undantbar murde ich erscheinen, wenn ich, so oft und so reichlich bewirthet von euch, nicht hinwiederum so gut ich vermag, euch von

bem Meinigen mittheilen follte.

So wende ich mich alfo, indem ich nicht verfagen will mas Pflicht gebietet, querft, nicht an die Gemalthaber irbifcher Dofterien, fondern an bie Borfteber der ewigen Gebeimniffe, Die durch bas Licht ber Geftirne, ben Umlauf ber Spharen, ben Sod und die Diederbelebnng ber Gefchlechter auf ber Erde gefevert werden, und flebe jene an, ers ftens, baf fie mich gelangen laffen gu ber Anfchaus ung des Unverletlichen , Ginfachen , Gefunden und Seligen, bierauf daß fie mich von den Uebeln freb fenn laffen, unter welchen mehr ober weniger im Leben wie in ber Runft, und im Sandeln wie im Denten, die mehreften gleichetweife leiben, indem fie bem unerbittlichen Schidfal fich gu entzieben trachten, welches verordnet bat, bag bie Belt nicht blog aus Leben, fonbern auch aus Tob, und binwiederum nicht allein aus Leib, fondern auch aus Seele beffunde, und bem vollig gleichen Ges fdid bas Universum wie ber Denfch unterwörfen mare, aus Unfterblichem und Sterblichem, und meber bloß aus Endlichem noch aus Unendlichem gemifcht zu fenn.

Dann aber rebe ich euch an, bittend, bag ibr mir verzeihet, wenn ich euch nicht sowohl sage,

welche Philosophie ich für die befte balte, in Dipfterien gelehrt gu merben, als vielmehr von melder ich miffe, daß fie bie mabre fen; und auch Diefe nicht felbft, fondern nur den Grund und Boden barftelle, auf welchem fie erbaut aufgeführt werden muffe. Dann auch, dag ihr mir vergonnet, nicht für mich felbft in fletiger Rebe, fonbern, wie ihr wohl fonft pflegt, fragend ober auch antwortend wie es fich trifft, Die Gedanten meines Gemuths zu entwickeln, und mir befonders erlaubt, daß ich vorzüglich einen unter euch aus= mable, ber entweder von mir gefragt antworte, oder mich felbft fragend bie Antwort empfange. Send ihr aber, und ift diefer es gufrieden, fo bitte ich unfern Lucian, bag er vorzüglich bie Rebe mit mir theile, auf welche Beife es ibm gefällt. Bum Grunde aber bes Gefprache gu legen, mas' follte ich ober mir andern Bortrefflicheres, und worüber wir alle einiger fenn fonnten, erfinden, Unfelmo, als mogu bu uns geführet, bie Idee beffen, worin alle Gegenfage nicht sowohl vereis nigt als vielmehr eins, und nicht fomohl aufgeboben als vielmehr gar nicht getrennt find.

Borerft also preise ich jenes als erftes, mas allem vorangeht, barum weil abgesehn von ihm nur die zwen Falle möglich sind: entweder die Einheit, welche den Gegensat sich entgegenstebend bat, als Erstes zu seben, alsdann aber wird sie selbst mit einem Gegensat gesett; oder die Gegensätze, alsdann aber werden diese ohne die Einz

beit gebacht, welches unmöglich ift, denn alles was fich entgegengefest, ift es mabrhaft und auf reelle Beife nur dadurch, daß es in Ginem und bemfelben gefest fenn foll.

Lucian. Sute dich, o Bester, (benn ich will beiner Aufforderung Folge leisten, und bich frubzeitig erinnern) dich nicht gleich anfangs in Bisdersprüche zu verwickeln. Denn der Einheit steht der Gegensah nothwendig entgegen, da sie also ohne den Gegensah so wenig denkbar ist, als diezfer ohne sie, so muß es auch unmöglich seyn, die Einheit zu sehen, ohne sie mit einem Gegensah zu sehen.

Bruno. Rur Eines, o Bortrefflicher, scheinst du übersehn zu haben: nämlich daß, da wir die Einheit aller Gegenfaße zum Ersten machen, die Einheit selbst aber zusammt dem, was du den Gegensah nennest, selbst wieder und zwar den höchsten Gegensah bildet, wir, um jene Einheit zur höchsten zu machen, auch diesen Gegensah, zusammt der Einheit, die ihm gegenübersteht, darin begriffen denken, und jene Einheit als dasjernige bestimmen; worin die Einheit und ter Gezgensah, das sich selbst Gleiche mit dem Ungleischen Eins ist.

Lucian. Sehr gut zwar icheinst bu bich aus biefer Schlinge zu ziehen, indem du eine Ginbeit fepest, welche die Ginbeit und ben Gegensap felbst wieder verknupfet. Wie magst bu aber ben Gegensap in Ansehung biefer zugeben, ohne eben deswegen ibn auch in Ansehung jener zu seben? Auf teine Weise also scheinst du zu einer reinen Ginsbeit, und einer solchen zu gelangen, Die nicht burch Differenz getrubt mare.

Bruno. Es icheint zwar, o Rreund, baf bu fowohl von der Ginbeit, welche ber Differeng entgegen; ale ber boberen, worin jene felbft mit diefer Gins ift, fagft, bag fie getrubt fen, allein von welcher ber benben bu bies mennft, fo bente ich dich vom Gegentheil zu überfibren. Denn wenn bn fagft, bag in Unfebung jener boberen bie Ginbeit und bie Differeng fich entgegensteben, jene alfo felbit mit einem Begenfas behaftet fene fo laugne ich bir jenes, namlich baf fie in Unfehung ibrer entgegengefest feven. Du fannft alfo bas Getrübtfenn durch Differeng nur von berjenigen Einheit aussagen wollen, welche ber Differeng und in fo fern fie ihr entgegengefest, nicht aber von berjenigen, bie über ibr und in Ansehung welcher biefer Begensat felbft nicht ba ift. Dber ift es nicht fo?

Queian. 3ch will es indeg zugeben.

Bruno. Du fagst alfo, bag die Ginbeit getrubt werbe, in so fern sie der Differenz entgegengesept ift?

Lucian. Allerdings.

Bruno. Aber wie entgegengefest : folechthin ober nur beziehungsweife?

Lucian. Was nenneft bu fcblechtbin und mas nennest bu beziehungsweise entgegengefest?

Brunv. Beziehungsweise entgegengesett nene ne ich, was in irgend einem Dritten aufhören kann, entgegengesett zu senn, und Gins werden. Absolut aber, woron dies nicht gedacht werden kann. Denke dir zwey Körper von entgegengeseter Natur, die sich mischen können und dadurch einen dritten hervorbringen, so hast du ein Beys spiel des ersten. Denke dir den Gegenstand, und das vom Spiegel zurückgeworfene Bild des Gesgenstandes, so hast du ein Beyspiel des andern. Denn kannst du dir ein Drittes denken, worin das Bild je in den Gegenstand, der Gegenstand in das Bild übergehn könnte, und sind sie nicht eben dadurch, daß das eine Gegenstand, das andre Bild ist, nothwendig ewig und schlechtbin getrennt?

Queian. Frenlich.

Bruno. Bon welcher Art wirft bu alfo ben Gegenfap zwifchen ber Ginheit und ber Differeng fepen muffen ?

Lucian. Rothwendig von der letten, nach beiner Mebnung, ba bu fie nur in einem Sober ren Gins fenn laffeft.

Bruno. Bortrefflich, aber diefe Einheit baft du ja als aufgehoben gefest. Denn mar es nicht fo, daß du die Einheit nur getrubt werden lies fest, so fern sie ber Differenz entgegengefest mar? Lucian. So mar es.

Bruno. Entgegengefest aber ift fie ihr nur, wenn die bobere Ginbeit als aufgehoben gedacht wird; du also konntest bende auch nur beziehungsweise entgegengefest benken. Que ian. Allerdings.

Bruno. Go fern fie bloß beziehungsmeise entgegengesest find, werden fie auch bloß beziehungsweise Eins fenn können, und fich wechselseitig begranzen und einschränken, wie die zwen Körper, bie wir oben angenommen haben.

Lucian. Nothwendig.

Bruno. Und nur fo fern fie fich begränzen und wechfelfeitig einschränken, wird die Ginheit getrübt, worunter bu boch wohl verftebft, baf fie ber Differenz theilhaftig merde.

Queian. Gang richtig.

Bruno. Du fepeft alfo, indem du bie Ginbeit als getrübt fepeft, nothwendig ein Berhaltnis ber Ursache und Wirtung zwischen bevben, wie die, welche, philosophirend wie es kommt, bier die Einheit dort die Mannichfaltigkeit sepen und jene duf diefe, diese auf jene einwirken, bevde aber sich wechselseitig an einander schmiegen laffen.

Lucian. Die Gotter bemahren mich, bag ich bies im Ernfte annehmen follte.

Bruno. Du fannst also auch nicht im Ernft annehmen, bag wir de Einheit; welche wir bem Gegensat entgegenstellen, nothwendig als getrübt feben.

Lucian. Frentich nicht. — Wie ift es aber, folgt nicht aus beiner Mennung, dag eben nur bas, mas fich abfolut entgegengefett, auch abfor lut Gief fenn könne, und umgekehrt?

Bruno. Frenlich folgt es. Dente bir nur

was bu bereits gebacht haft, und fage mir, ob bit eine vollkommnere Ginbeit benten tannft, als gwi= ichen bem Gegenstande und feinem Bilbe, obgleich es schlechterdings unmöglich ift, daß benbe je gu= fammen fommen in einem Dritten. Nothwendig baber feteft du fie als vereinigt burch ein Bobes res, worin bas, woburch bas Bilb, ber Gegen= fand ift, bas Licht nämlich und ber Rorper, felbft mieder Gines find. Gene nun ein folches Berbananif und biefe Ordnung ber Belt, bag allgemein, wenn ber Gegenstand ift, auch bas Bilb, und wenn bas Bild, auch jener ift, fo merben eben beswegen und aus diefem Grunde nothmen= tig und überall bevde benfammen fenn, weil fie nirgends benfammen find. Denn mas fich abfolut und-unendlich entgegen ift, tann auch nur unendlich vereinigt fenn. Was aber unenblich vereinigt ift, kann in nichts, und niemals fich treunen; mas alfo niemals und in nichts getrennt und ichlechthin zusammengefügt ift, ift eben barum fich schlechtbin entgegengefest. Bon bem alfo, worin die Ginbeit und der Begenfat felbft Gines find, mußt bu jene trennen und für fich, bie Differeng aber ibr relativ entgegenfeten, um fie von diefer getrübt werden ju laffen; jenes aber ift bir un= moglich, benn fie ift nichts außer jener abfoluten und überhaupt nur an ibr, und alles, mas von ihr ausgefagt wird, tann von ihr nur in Anfebung jener absoluten ausgefagt merben. In Anfebung biefer aber fann fie nicht getrübt gebacht

weeden burch Differenz, benn in Ansehung jener ift fie dieser überhaupt nicht entgegen. Es ist hier also nichts denn Durchsichtigkeit; benn daß in Ansehung der absoluten Einheit, welche, indem sie das Endliche auch das Unendliche, nicht vereinigt, sondern ungetrennt begreift, weder Finsterniß sey noch Mischung, siehest du selbst ein, und hast es bereits zugestanden.

Lucian. Bift bu aber gewiß, mit dem mas bu Einheit der Einheit und bes Gegenfapes nenneft, alle Gegenfape aufgehoben zu haben, und wie verhalten sich zu diesem die andern Gegenfape, melde ihr in der Philosophie zu machen pflesget?

Brun o. Wie follte ich nicht bes ersten gewiß seyn, ba eins von benden nothwendig ist: entweber daß die Gegenfabe, welche sonft gemacht werben, unter das, mas wir den Gegensah nennen, oder unter das, mas die Ginheit und den Gegensah, fallen muffen. Jedoch da du zu zweifeln scheinst, und damit ich dir zugleich auf das andre antworte, nenne uns benjenigen Gegensah, welschen du für den höchsten hältst.

Lucian. Ich halte bafür, bag es keinen höheren geben konne, als ben wir burch ideal und real ausbruden, fo wie mir dagegen die hochfte Einheit in die Einbeit des Ideal = und Realgrundes gefest werden zu muffen fcheint.

Bruno. Bir werden damit noch nicht gufries ben fenn tonnen, fondern die noch bitten muffen, uns zu fagen, mas bu bir unter ber Ginheit bie- fes 3beal= und Realgrundes vorstelleft.

Lucian. Die Einheit bes Denkens und bes Anschauens.

Bruno. 3d werbe bir über biefe Bestimmung feinen Streit erregen, o Freund, und weder bich fragen, ob bu jene Ginheit nicht etwa felbft wieber als ideal ober real bestimmest, (benn wie follte das einem von benden entgegengefest fenn, mas über benden ift), noch jest untersuchen, ob nicht bas, mas bu Anschauung genaunt baft, felbft icon eine Ginbeit bes Ideellen und Reellen fen. Denn Diefes wollen mir jest alles babin gestellt fenn laffen , und nur weiter erforfchen, mas bu bir un= ter jener Ginbeit bes Unschauens und Denfens felbft denteft. Denn indeg fcheineft bu mir baburch gang baffelbe auszubruden, mas mir bie Einheit bes Gegenfapes und ber Ginbeit, bes Endlichen und Unenblichen genannt baben. Sage mir beinnach, o Bortrefflicher, ob bu bie Unfcauung nicht fur vollig bestimmt in jedem eingelnen Salle baltft, und ob bu nicht von ber injeder Rudficht bestimmten Anschauung Die Ginbeit mit bem Denfen behauptet baft? Denn nur auf biefe Beife tann ich mir fomobl einen Gegenfas als eine Ginheit bepber benten.

Lucian. Go ift es auch wirflich.

Bruno. Nothwendig aber bentft bu die Ansichaunng als bestimmt durch irgend etwas.

Lucian. Allerdings und zwar burch eine an-

dre Anschauung, biese wieder durch eine andre, und so fort in's Unendliche.

Brunv. Wie kannst bu aber eine Anschauung als bestimmt sepen durch eine andre, wenn du nicht diese von jener und jene von dieser unterscheidbar sepest, also ohne durch die ganze Sphäre der Anschauung Differenz zu sepen, so daß jede eine besondre, keine der andern völlig gleich ift?

Lucian. Unmöglich anders als wie bu fagft.

Bruno. Denke dir dagegen einen Begriff, den der Pflanze, oder einer Figur, oder was du sonst willst, und sage mir, ob sich dieser Begriff eben so verändert und bestimmt, wie sich deine Auschausungen verändern und bestimmen, wenn du mehrere Pflanzen oder mehrere Figuren nach einander betrachtest, oder ob nichtvielmehr dieser Begriff unveränderslichderselbe bleibt, und allen, nochsoverschiedenen Pflanzen oder Figuren, auf eine völlig gleiche Weise angesmessen, oder gegen alle indifferent ist?

Lucian. Das lepte.

Bruno. Du haft also bie Anschamungen als bas, was nothwendig der Differenz unterworfen, ben Begriff aber als das, was indifferent, bestimmt:

Lucian. Go ift es.

Bruno. Du haft bir ferner bie Anschauung gebacht, unter ber Gigenschaft bes Befondern, ben Begriff aber unter ber bes Allgemeinen.

Queian. Es ift flar, bag bies fo fen.

Bruno. Belch' eine bobe und vortreffliche

Ibee, alfo baft bu mit jener Ginbeit bes Anichalls ens und bes Denfens ausgesprochen. Denn mas fann mobl Berrlicheres und Vortrefflicheres gedacht werben, als bie Ratur besjenigen, in welchem burch bas Allgemeine auch bas Befonbere burch ben Begriff auch die Gegenstände gefest und bes ftimmt werden, fo, daß in ibm felbft bebdes uns getrennt ift, und wie febr baft du bich mit biefer Idee über bie endliche Erkenntnig erschwungen in welcher bies alles getrennt ift, und wie viel mehr noch über bie vermeinte Erfenntnig eingebils beter Philosophen, melde erft bie Ginbeit und bann bie Mannichfaltigkeit, bende aber einander ichlechts bin entgegenseben. Lag uns baber feft an jener Idee halten, und ohne etwas anders einzumischen, oder etwas von der erften Strenge nachzulaffen. mit der mir fie gebacht haben, gwifchen Denfen und Anschauen eine folche Ginbeit fegen, bag, mas in bem einen, nothwendig auch in bem andern ausgebrudt, und bepbe nicht bloß in einem Drits ten, fonbern an fich und vor ber Trennung Gins, und nicht fomobl angleich, als vielmehr auf volle lig gleiche Beife bie Gigenschaften alles anberent . fenn, mas aus ber Borte fflichkeit jener Natur bervorgebt, die an fich nicht bas Gine ober bas andre, auch nicht bendes gugleich, fondern bie Einheit bavon ift, Giebeff bu aber nicht, baf in bem, mas wir die Ginbeit bes Unichanens und Denkens nennen, auch die bes Endlichen und Uns endlichen enthalten fen, und umgefehrt, bag wie

alfo unter verschiednen Ausbruden ein und eben baffelbe Princip jum bochften gemacht haben.

Lucian. Ich glaube es gang bestimmt zu febn. Denn da jeder Begriff an fich eine Unendlichkeit fich führt, indem er einer unendlichen Reibe von Dingen, eben fo wie bem einzelnen angemeffen ift, bagegen bas Befondre, welches Gegenftand ber Anschauung, nothwendig auch ein Ginzelnes und Endliches ift, fo feten wir mit ber Ginbeit bes Begriffs und ber Anschauung, nothwendig auch bie bes Endlichen und Unenblichen. Redoch da mir biefer Gegenstand ber Betrachtung vorzuglich murbig icheint, fo bitte ich bich, biefe Unterfudung weiter ju verfolgen, und besonders bie Art und Beife zu betrachten, auf welche in bemfelben Reelles und Ideelles, Endliches und Unendliches vereiniat find.

Bruno. Mit Recht fagst bu, baß jener Gczgenstand der Betrachtung überhaupt vorzüglich murzdig, ja du murdest viel richtiger fagen, daß er der einzige der philosophischen Betrachtung murdizge ist, und auch allein sie beschäftigt, denn ist es nicht offenbar, daß die Neigung, das Unendliche in dem Eudlichen und hinwiederum dieses in jeznem zu sehen, in allen philosophischen Reden und Untersuchungen herrschend ist? Diese Form zu deuzkenist ewig wie das Wesen dessen, was sich in ihr auszbrückt, und hat weder jeht angefangen, noch wird sie jemals aushören, sie ist, wie Sokrates bep Plato sagt, die unsterbliche nie alternde Eigen-

fcaft jeder Untersuchung. Der Jüngling, ber fle querft gefchmedt bat, erfreut fich, als ob er einen Schat ber Beisheit gefunden batte und von feiner Freude begeiftert, greift er mit Luft jede Un. terfuchung an, jest alles, mas ibm portommt, in bie Ginbeit bes Begriffs jufammenfaffenb, jest alles wieder auflofend und gertheilend in vieles. Diefe Form ift eine Gabe ber Gotter an die Denfchen, Die zugleich mit bem reinsten Reuer bes himmels Prometbeus auf die Erde brachte. Ben biefer Ginrichtung ber Dinge, ba aus bem Uns endlichen und bem Endlichen alles ift, mas für ewig geachtet wird, alles aber, mas mir mabrhaft unterscheiden, bas eine ober bas andre von beps ben fenn muß, ift nothwendig, bag von allem Gine Ibee binwiederum alfo alles in Giner Denn bie Idee unterscheidet fic fen. von bem Begriff, bem nur ein Theil ibres Befens gutommt, baburch, bag jener bloge Unendlichkeit ift und eben besmegen unmittelbar auch ber Bielbeit entgegengefest, jene bagegen, indem fie Bielbeit und Ginbeit . Endliches und Unendlis ches vereinigt, auch gegen bende vollig gleich fich verhalt. Da wir nun icon früher gelehrt morben find, daß sich die Philosophie nur mit ben emigen Begriffen der Dinge zu beschäftigen habe, fo wird die Idee aller Ibeen ber einzige Gegenftand aller Philosophie fenn, Diese aber ift feine andre, als welche bie Ungetrenutheit bes Berschiedenen vom Ginen, bes Anfchauens vom Denten ausgehruckt enthalt. Die Ratur biefer Gin-

beit ift bie ber Schonbeit und ber Babrbeit felbft. Denn fcon ift worin bas Allgemeine und bas Befondre, die Gattung und bas Individuum abfolut Gins find, wie in ben Gestalten ber Got-Daffelbe ift aber auch allein mahr, und ba wir biefe Ibee als bas bochfte Daag ber Babrbeit betrachten, fo merden mir auch fur abfolut mabr balten, nur mas in Anfebung biefer Idee mabr ift, für blog retative und trugerifche Bahrbeiten aber, welchen in Unfebung Diefer Idee feine Babrheit gutommt. Um fo mehr alfo merben wir unfere Untersuchung auf bie Art ber Bereinigung bes Endlichen mit dem Unendlichen in jenem Bochften ju richten baben. Borerft alfo muffen wir uns erinnern, baf mir eine abfolute Ungetrenntbeit beiber gefest baben, fo daß bas Befen zwar des Abfoluten meder bas eine noch bas andre von benden, ebendesmegen abfolut ift, alles aber mas ift, in Unfebung jenes Abfoluten indem es ideal unmittelbar and real, und in dem Real unmittelbar auch ideal ift. Offenbar aber ift, bag Dies in unferm Erkennen nicht ber Rall fen. vielmehr in bemfetben, - das mas ideal ift, ber Begriff ale bloge Möglichkeit, bas aber mas reat, ober bas Ding, als Wirflichkeit erscheint, und gebt bies nicht burch alle möglichen Begriffe binburch, burch bie wir fenen Gegensap von ibeal und real ausbruden. Berben mir g. B. nicht fagen muffen, dag in bemfelben, worin das Ideelte von bein Reellen und biefes von jenem ungetrennt ift, auch die Bielbeit mit ber Ginbeit, die Grange mit bein Unbegrangten und umgekehrt biefe mit fenen, Gins und auf abfolute. Beife verknupft femi?

Queian. Go ift es wirklich.

Bruno. Ift nun aber nicht offenbar, bag bie Einbeit für bas endliche Ettennen die blofe unendliche Doglichfeit, die Bielbeit bagegen bie Birflichfeit der Dinge enthalt und ferner, bag wir in der granzentofen Realitat nur die unendlide Doglichkeit aller Birtlichkeit, in ber Grange bagegen die Wirklichkeit berfelben erbliden , baf alfo die Regation bier gur Position, die Position bagegen gur Regation wird. Gben fo. baf. mas für bas Befentliche in allen Dingen gehalten wird, die Substang, für jenes Ertennen die bloge Doglichfeit eines Senns enthält, basjenige bagegen, was bas blog Bufallige ift und bas Accidens ge= nannt wird , die Birklichkeit, bag alfo mit einem Wort im endlichen Berftanbe, verglichen mit ber bochften Idee und ber Art aller Dinge in biefer ju fenn, alles umgekehrt und wie auf den Ropf gestellt erfcbeint, ungefahr foi wie Dinge, die man in einer Bafferflache abgespiegelt fiebt.

Lucian. Dies alles, mas du fagft, ift fcmer in 3meifel zu ziehn.

Bruno. Berben wir baber nicht weiter mit Grund fchließen, bag, weil mit bem Gegensat von Idealem und Realem, auch ber Möglichkeit und Birklichkeit durch alle unfre Begriffe gefeht ift, auch alle Begriffe, die auf biefem Gegensas

beruben, ober aus ihm bervorgeben, nicht minber als jener falfc, und in Ansehung ber bochften Ibee ohne alle Bebeutung seyn?

Lucian. Es ift nothwendig biefen Schluß zu machen.

Bruno. Ronnen wir es als eine Bolltoms menheit, oder muffen wir es als eine Unvolltoms menheit unferer Ratur betrachten, daß wir uns etwas benten können was nicht ift, daß wir alfo überhaupt einen Begriff, des Nichtfenns neben dem des Senns haben, oder urtheilen können, sowohl, daß etwas nicht sey, als daß es sey.

Lucian. Unmöglich können wir bies, verglischen mit der höchsten Idee, für eine Bollommenheit halten. Denn der Begriff des Nichtsenns sept ein Denken voraus, das nicht in der Anschauung ausgedrückt ift, welches im Absoluten unmöglich ift, weil in Ansehung feiner, was in dem einen, unmittelbar auch in dem andern ausgedrückt sehn muß.

Bruno. Wir werden alfo in Bezug auf die bochfte Idee einen Unterschied bes Senns und bes Richtfeuns, fo wenig als ben Begriff der Unmog- lichkeit beuten konnen.

Lucian. Auch diesen nicht, weil er einen Biderspruch zwischen dem Begriff und der Anschaung fest, welcher in Ansehung des Absoluten eben so undentbar ift.

Bruno. Die aber, haben mir nicht feftgefest, daß bas Ibeelle icon als Ibeelles unbegrangbar, alfo auch jeder Begriff an fich unendlich feb; und wie bentst bu diese Unendlichkeit, als eine solche, die sich in ber Zeit erzeugt und also ihrer Ratur nach nie vollendet seyn kann, oder als eine schlechthin gegenwärtige, in sich vollendete Unsendlichkeit?

Lucian. Das lette, wenn der Begriff seiner Ratur nach unendlich ift.

Bruno. Ift es baber nicht begreiflich, bag bie Unerfahrnen fich barüber, als ob fie ben boch= ften Rund getban batten, freuen, wenn fie gemabr werden, daß fie um ihres Begriffs vom - Dreved : es fen ein burch bren Linien eingefchloß= ner Raum, als eines unenblichen inne gu merben, ber Anschauung aller Drevede, Die je gemefen find, ober fenn merben, ober auch nur ber Un, fcanung aller verschiedenen Arten von Drepeden, bes gleichfeitigen und ungleichfeitigen, bes gleich= fcentligen und ungleichschenkligen u. f. m., nicht bedürfen, und beffen ungeachtet gewiß fenn fonnen daß jener alle möglichen Drepede, die maren, jest find ober funftig fenn merben, ohne Unterschied ber Arten, in fich befaffe, und allen auf gleiche Beife angemeffen fen. In bem Begriffe aber, an und für fich, ift, wie mir miffen, gmar bie unendliche Möglichkeit aller ber Dinge enthalten, Die ibm in ber unendlichen Beit entsprechen, aber boch nur als Möglichkeit, fo bag er, obgleich ihm eine von ber Beit völlig unabbangige Ratur gutomint, beswegen boch nicht für abfolut gehalten merben fann.

Lucian. So verhalt es fich wirflich.

Bruno. Das Absolute nun haben wir besstimmt als, bem Wesen nach, weder ideal noch real, weder als Denken, noch als Sepn. In der Beziehung aber auf die Dinge ist es nothwendig, das eine und andre mit gleicher Unendlichkeit, denn in Ansehung seiner, sagten wir, sep alles, was ist, indem es real ist, auch ideal, und indem ideal, auch real.

Lucian. Gang richtig.

Bruno. 'Die unendliche Idealität nun werden wir als ein unendliches Denken bestimmen können, diefem aber das entgegensepen, was du Anschauen genannt haft.

Lucian. hiemit bin ich gang einverftanben.

Brun o. Werden wir nun in bem unendlichen Denken nicht die Begriffe aller Dinge, und ba jeder Begriff feiner Natur nach unendlich ift, dieste Begriffe, als schlechthin und ohne alle Bezies bung auf Zeit, unendlich feben muffen?

Queian. Bir muffen mobl.

Bruno. Das unendliche Denken alfo, im Gegenfat gegen bas Aufchanen, werden wir, als bie fich immer gleiche obne alle Beziehung auf Zeit unendliche Möglichkeit aller Dinge betrachten.

Lucian, Nothwendig. .

Bruno. Da aber im Absoluten bas Denken mit bem Anschauen schlechthin Gins, so werden auch die Dinge nicht bloß burch ihre Begriffe als unen lich, sondern burch ihre Ideen als ewig, mit-

bin ohne alle Beziehung, felbft die ber Entgegens fenung, auf Beit, und mit abfoluter Ginbeit ber Möglichkeit und Wirklichkeit, in ibm, als ber bochften Ginbeit bes Dentens und Anschauens, ausgebrudt feyn. Denn ba bu bem Anfchauen, ju bem Denten baffelbe Berhaltniß giebft, welches andre bem Senn, ober ber Realitat geben, fo Liegt, bas Unschauen als bas unendliche Regle betrachtet, in ihm fur bas unendliche Denten bie Doglichkeit aller Dinge, nur bag, megen ber abfoluten Ginbeit benber, unmittelbar mit jener auch die ihr gleiche Birklichkeit gefest, und alfo, da bie Begriffe unenblich find, zwischen ben Begriff aber und bie Anschanung nichts tritt, mas fie trennte, außer den Begriffen auch die Anschauun= gen ber Dinge, biefe aber, jenen vollig angemeffen, mithin unendlich ausgebrudt fenn muffen in ben Ideen.

Lucian. Haben wir aber nicht früher selbst fesigesest, daß eine jede Anschanung bestimmt fev durch eine andre Anschanung, welche wieder durch eine andre bestimmt ist, und so ferner ins Unendliche?

Bruno. Gang richtig, benn ba wir bas Endsliche als Auschauen gesett haben, so konnten wir eine Berknüpfung durch Ursache nur zwischen ben Auschauungen feben.

Lucian. Wie aber kannft du mit jenem eints gen Sebn ber Dinge in ihren Ibeen, biefe mend= Liche Bestimmtheit der Dinge burch einander reimen, die fich nur auf das zeitliche Dafenn zu be-

Bruno. Wir wollen febn. Den Begriff alfo baft bu als unendlich, die Anschauung als endlich, bende aber als Gins in der Idee, und völlig uns getrennt gesest, oder war es nicht so?

Lucian. So mar es.

Bruno. Die Idee aber als das einzige an, fich Reale?

Lucian. Auch bies.

Bruno. In Ansehung der Idee sonach, mitbin wahrhaft, ist weder das Unendliche, noch das Endliche etwas für sich, und unabhängig von unserm Unterscheiden. Da nun keines an sich, jedes aber nur durch sein Entgegengeseptes, das ist, was es ift, so können wir auch keines dem andern nachsehen, oder um des andern willen aufgeben-

Lucian. Unmöglich.

Bruno. Nothwendig also ift, daß, wenn das Unendliche ist, auch das Endliche ben ihm, von ihm, ungetrennt seve, in dem, was wir als ewig gesett haben.

Lucian. Offenbar, denn fonst mußten wir bas Unendliche allein fepen; dieses aber ift als Unendliches selbst nur in der Entgegensepung gegen das Endliche.

Bruno. Das Endliche aber, fagtest du, fen als dieses nothwendig immer ein Bestimmtes, und als dieses Bestimmte, bestimmt durch ein andres Endliches, welches wiederum durch ein andres, und so fort ins Unendliche. Lucian. Richtig.

Brunv. Diefes ins Unendliche Endliche ift aber in ber Idee mit dem an und für fich felbft Unendlichen als Gins gefest, und ihm unmittel-bar verfnüpft.

Queian. So nahmen wir an.

Bruno. Jenes an und für fich felbst Unend. liche aber ift ber Begriff?

Lucian. Ich gebe es gu.

Bruno. Dem Begriff nun tann überhaupt teine Endlichteit gleich, ober angemeffen fenn, als eine unendliche.

Lucian. Dies ift flar.

Bruno, Aber eine unendliche ber Beit nach? Lucian. Unmöglich, wie mir icheint? benn bas, mas unabhangig von aller Beit unendlich ift, schöpft feine Beit, auch unendliche, aus, und feine Unendlichfeit, die sich auf biese bezieht, kann jenem gleich ober angemeffen werben.

Bruno. Alfo eine Endlichkeit, Die zeitlos uns endlich ift?

Lucian. Es folgt mobi.

Bruno. Beitlos unendlich aber ift nur ber Begriff?

Lucian. Dies ift angenommen.

Bruno. Eine geitlos unendliche Endlichkeit ift alfo bie, welche an und für fich felbft ober ihrem Wefen nach unendlich ift.

Queian. Auch bas.

Bruno. Gine Endlichkeit aber, die ihrem

Befen nach unendlich ift, kann nie und auf keine Beife aufhören endlich zu fenn.

Lucian. Rimmermebr.

Brun o. Unendlich ferner nicht durch die Zeit, sondern an und für sich felbst, kann sie auch durch Sinwegnahme ber Zeit nicht aufhören, unendlich endlich zu fenn.

Lucian. Auch biefes nicht.

Bruno. Alfo eben fo wenig aufboren, an fich endlich gu fenn, barum weil fie im Abfolusten, und in ihm zeitlos gegenwärtig ift.

Lucian. Gben fo wenig. Jedoch, obwohl mir bies nicht ganz uneinleuchtend scheint, bitte ich bich bennoch, es weiter auseinander zu seben, ba es zu ben bunkelsten Dingen gehört, und bie nicht gleich auf den ersten Blick gefaßt werden.

Bruno. Das unendliche Denken also haben wir nur durch unfre Unterscheidung abgesondert von der Idee, in der es mit dem Endlichen ohne Bermittlung Eins ist. Der Möglichkeit nach nun, im unendlichen Denken, ist alles Eins ohne Unterschied der Zeit und der Dinge, der Birklichkeit nach aber ist es nicht Eins, sondern Bieles, und nothwendig und unendlich. Nicht minder aber als das an und für sich selbst Unendliche, übertrifft auch das an und für sich selbst Endliche alle Zeit und so wenig es durch Zeit Unendlichteit gewinnen könnte, da diese durch seinen Begriff von ihm ausgeschlossen ist, eben so wenig kann es durch Berneinung der Zeit seine Endlichkeit verlieren. Um also ein unendliches Endliches in und bei dem

Absoluten zu benken, bedarf es keiner Zeit, obsgleich es nothwendig ift, daß es, abgesondert gesdacht von ihm, in eine unendliche Zeit ausgedehnt werde. Es wird aber in der unendlichen Zeit nicht unendlicher endlich, als es seiner Natur nach in dem Augenblicke senn würde, wenn es in Anssehung des Absoluten auch nur in dem Augenblische wäre. Doch dieses kannst du auf folgende Art der Anschauung näher bringen.

Rebes Endliche als foldes bat ben Grund feines Dafenns nicht in fich felbft, fondern nothwendig außer fich; es ift also eine Wirklichkeit, von ber Die Möglichkeit in einem andern liegt. Sinwieberum enthält es von unenblich vielem anberm nur die Möglichkeit, obne die Birklichkeit, and ift eben baburch nothwendig und in's Unendliche unvollfommen. Dies ift aber 'in Anfebung bes Abfoluten burchaus undentbar. Denn in demfelben fo fern wir auch bie Korm feben, die bem Befen felbft gleich ift, ift bas Reelle bem Ideellen gwar, bein Begriff nach, nothwendig und emig entgegengefest, wie Gegenbilb dem Borbild, und jenes gwar, bem Begriff nach, ift nothwen. big endlich, reell aber ober ber Sache nach biefem abfolut gleich. Betrachteft bu alfo bas Ends liche, bloß feinem Begriff nach, fo ift es nothwenbig und in's Unendliche einzeln, und indem es . felbft eine Wirflichkeit ift, wonon die Möglichkeit in eis nemandern liegt, wieder die unendliche Doglichfeit ans bererGinzelner, welche aus bemfelben Grunde wieder Die unendliche Doglichkeit anderer Ginzelner ents

balten u. f. f. in's unendliche. Reell aber, alfo in der absoluten Ginbeit mit dem Unendlichen erblidt, ift erftens ber unendlichen Doglichfeit anberer einzelner, bie es entbalt, ummittelbar bie Birklichkeit verknupft, bernach ift aus gleichem Grunde ibm felbft, als wirklich, unmittelbar feis ne Doglichfeit verbunden; alles alfo fofern es in Bott ift, ift felbft abfolut, außer aller Beit, und bat ein ewiges Leben. Das Gingelne nun ift eben Daburch Gingelnes, und fondert fich ab baburch. baf es nur bie Moglichkeit von andern obne bie Birflichfeit, ober felbft eine Birflichfeit entbalt. von ber bie Doglichkeit nicht in ihm ift. Belches Endliche bu aber feten mogeft, und mit melder Differeng ber Doglichfeit und Birflichfeit, fo ift, eben fo wie mit ber unendlichen Doglichfeit bes gangen Leibes, Die jeder Theil eines organifchen Leibes enthält, in Anfebung beffelben, obne Beitverbaltnig unmittelbar auch bie Wirklichfeit gefest ift, und wie umgekehrt fein einzelner organischer Theil feine Moglichkeit vor fich pber außer fich, fondern unmittelbar mit fich in ben andern bat, eben fo auch jenem, fofern es im Abfoluten ift, weder bie Birtlichkeit von feis ner Möglichkeit, noch biefe von jener getrennt. Bas alfo von allen bekannten und fichtbaren Dingen ber Art bes Endlichen im Unendlichen gu fenn, am nachften fommt, ift die Art wie bas Gingelne im organischen Leibe jum Gangen verbunden ift, benn so wenig diefer einzelne organische Theil im

praanischen Leib als einzelner gefett ift, eben fo wenig auch im Absoluten bas Ginzelne, als Gingelnes, und gleich wie ein organischer Theil baburch, bag er, reell betrachtet, nicht einzeln ift, nicht aufhört, ibeell ober für fich felbft einzeln gu fenn, eben fo auch bas Endliche, fofern es im Abfoluten ift. Das Berbaltnig von Endlichem gu Endlichem in diesem ift baber nicht bas ber Urfache und Wirkung, fonbers bas, welches ber Theil eines organischen Leibes zu ben andern einzelnen bat; nur daß jene Berknupfung des Endlichen mit bem Unendlichen im Absoluten unendlich vollkomms ner ift, als bie in einem pragnischen Leib, benn ein jeder folder enthalt noch eine Doglichfeit, von ber die Birklichkeit außer ibm ift, und gu ber er fich wie bie Urfache jur Wirkung verhalt; auch er ift nur Abbild eines Urbilds im Abfoluten, in welchem jeder Moglichfeit, ibreBirflichfeit und ebenbenmegen auch jeder Birtlichkeit ihre Doglichkeit verfnupftift.

Sbendarum nun, weil das wahre Universum von einer unendlichen Fulle, nichts in ihm außer dem andern, getrennt, alles absolut Eins und in einander ift, dehnt es sich in dem Abbild, nothe wendig in eine granzenlose Zeit aus, so wie jene Einheit des Möglichen und Wirklichen, die im organischen Leib ohne Zeit ist, auseinandergezogen im Rester zu ihrem Werden eine Zeit erfoderte, die weder einen Ansang noch ein Ende haben könnte. So ist also kein Endliches an sich außer dem Absoluten; und nur für sich selbst einzeln,

benn im Absoluten ift, was im Endlichen ibeat ohne Beit auch real, und wonn jenes Berbaltnif von Möglichkeit, bas von Urfache und Birkung ift, fo fest es fich felbft biefes Berbaltnig, und wenn biefes nicht ohne Beit, fo fest es fich felbft feine Beit, und gwar bas, movon es nur bie Birflichkeit obne bie Moglichkeit, als Bergangena beit, bas, wovon es die Möglichkeit ohne bie Wirklichkeit enthält, als Bukunft, bas Gepende feiner Beit alfo ift fein Begriff, ober die burch Beziehung auf ein einzelnes Reales bestimmte Dog= Lichfeit, -bie es enthalt, und beren Bestimmtheit fowohl bas Bergangene ausschließt, als bas, mas gufunftig ift. 3m Abfoluten alfo find im Gegentheil Seyn und Nichtfeyn unmittelbar gufammengefnupft. Denn auch die nicht eriftirenden Dinge und die Begriffe biefer Dinge find in bem Emis gen nicht anders als wie bie eriftirenden Dinge und bie Begriffe biefer Dinge, nämlich auf eine ewige Beife enthalten. Sinwiederum find auch Die eriftirenden Dinge, und die Begriffe biefer Dinge im Abfoluten boch auf feine andre Beife, als auch die nicht eriftirenden Dinge und ihre Be= griffe , namlich in ihren Ideen. Alle andre Eriffeng aber ift Schein.

Der Begriff keines Einzelnen ift in Gott gestrennt vom Begriff aller Dinge, die find, maren ober fenn merben, benn diese Unterschiede haben in Ansehung feiner selbst keine Bedeutung. Die unendliche Möglichkeit 3. B. im Begriff eines

mit Menichen ift in ibm vereint nicht nur mit ber unbalt endlichen Birtlichfeit aller andern . fondern auch Bitte alles beffen, mas aus ibr felbft als mirklich bers i, e vorgebt, besmegen bas in ibm vorgebilbete Leben bilt bes Gingelnen rein und unverworren, und viel unt feliger ift als fein eignes Leben, benn auch bas. anga was im Gingelnen unrein und verworren erfcheint, ne b bient boch in bem emigen Wefen angefchaut gur thenh Berrlichkeit und Gottlichkeit bes Gangen.

burt Bir merden alfo, o Freund, wenn wir von je-Die ner Ginbeit, bie du felbft aufgestellt baft, ben uthet mabren und bochften Sinn einseben, Diefelbe auf put feine Beise mabrhaft im endlichen Erfennen angutatm treffen mennen, fondern vielmehr weit barüber ermem haben glauben muffen. Wir werden in dem Beinge fen jenes Ginen, welches von allen Entgegenges mi festen meber bas eine noch bas andre ift, ben inge emigen und unfichtbaren Bater aller Dinge ertens eine nen; ber, indem er felbft nie aus feiner Emigfeit und beraustritt, Unenbliches und Endliches begreift efer) in einem und demfelben Act gottlichen Erfennens: ife, und bas Unendliche zwar ift ber Beift, melder bie Einheit aller Dinge ift, bas Endliche aber an sich zwar gleich bem Unenblichen, burch feinen eignen Billen aber ein leidender und den Bedingungen ber Beit unterworfener Gott. Wie nun biefe Drei Gins fenn fonnen in Ginem Befen, und auch bas Endliche als Endliches gleichmobl ohne Beit, ben bem Unendlichen fen, glaube ich gezeigt zu baben.

es

**11** 

n

e

Lucian. Du haft uns, v Freund, tief in bie Ratur bes Unbegreiflichen geführt, allein wie bu von da zu bem Bewußtsenn zurudtehrest, nach= bem bu es weit überflogen, verlangt mich zu sehn.

Bruno. Obwohl ich nicht weiß, o Bester, ob du mir aus jenem Uebersliegen, wie du es neunst, bes Bewußtsenns einen Borwurf machst oder nicht, will ich doch sagen, daß ich es für keinen halte benn erstlich sage mir, ob ich etwas anderes gesthan habe, als die Idee, welche du als Princip ausgestellt hattest, in ihrem hochsten Sinn zu nehemen?

Lucian. Etwas anderes nun zwar nicht, dies fes aber fo, daß jene Einheit aufhört, Princip des Wiffens zu fenn, und eben dadurch auch, wie mir scheint, Princip der Philosophie, welche die Wiffensaft bes Wiffens ift.

Brun v. Ueber biefes zwar möchte ich mit bir wohl einig fenn, ich fürchte aber, daß du nicht unter bem Wiffen irgend ein untergeordnetes Wifsfen versteheft, das eben beswegen auch ein untergerdnetes Princip fodert. Lag uns daber vor allem wiffen, wo du has Wiffen suchest?

Lucian. Das Wiffen alfo fepe ich eben in jene Ginheit des Denkens und des Anschauens selbft, von ber mir ausgegangen find.

Bruno. Und binwiederum bestimmest diese Einheit als Princip des Biffens?

Lucian. Go ift es.

Bruno. Lag une nun gufehn, o Freund, wie

Du bir biefe Ginbeit bentft, infofern fie Princip des Biffens- und insofern fie das Biffen felbft ift. Sage mir baber vorerft, ich bitte, willft bu, baf Ibeelles und Reelles im Princip bes Wiffens eben fo Gines fepen, wie wir bestimmt haben, baß fie es im Abfoluten find, ober ob du biefe Ginbeit, fofern fie in jenem ift, von anderer Art benteft? Bon berfelben? fo find wir nicht verfchies ben, und bu wirft alsbann eben bas vom Drincip des Wiffens behaupten, mas mir vom Abfoluten, allein bann mochteft bu wohl mit mir, aber nicht mit bir felbst einig fenn. Denn ift bir im Princip bes Wiffens diefelbe abfolute Ginbeit ausgebrudt, welche uns im Abfoluten, fo wirft bu mit bem Biffen felbit bas Biffen, und bas Bewußtfenn überfliegen.

Lucian. Du übersiehst, daß wir die Einheit zwar sofern sie Princip des Wissens ift als absolut, aber als absolut eben nur in ihrer Beziehung auf das Wissen selbst wissen, und als Princip des Wissens erkennen.

Bruno. Ich weiß nicht, ob ich dich verstehe.

— Das Wissen als Einheit des Denkens und Unsschauens ist Bewußtsenn. Das Princip aber des Bewußtsenns ist dieselbe Einheit, nur rein oder absolut gedacht; sie ist das absolute Bewußtsenn, jenes dagegen ist das abgeleitete oder begründete Bewußtsenn. Ist nun deine Meynung diese, daß wir keinen Grund haben, im Philosophiren über das im begründeten Bewußtsenn binauszugeben.

ober dieses überhaupt anders, als in Bezug auf bas Bewußtsenn, bessen Princip es ift, zu bestrachten?

Lucian. Gar febr aber ift bies meine Dep-

Bruno. Du behauptest also nothwendig auch, bag die Ginheit im begrundeten Bewuftsenn eine andre fen, als im absoluten.

Lucian. Gben fo nothwendig ats es ift, bag überhaupt die Ginheit im Princip eine andre fetz, als fen, als in bem, wovon es Princip ift.

Brun v. Die Ginheit aber im absoluten Bemußtsenn ift diesetbe, wie die im Absoluten schlechts bin betrachtet.

Lucian. Richtig.

Bruno. Die Einheit aber im Abfoluten bachten wir abfolut?

Lucian. Allerdings.

Bruno. Die im Wiffen also als nicht abso-

Queian. Freplich.

Bruno. Sonach als relativ.

Lucian. Du haft gang recht.

Bruno. Wenn aber relativ, fo nothwendig auch bepde, Ibeelles und Reelles, als unterscheide bar.

Queian. Nothwendig.

Bruno. Benbe aber haben mir im Abfoluten als ununterscheidbar, vollig indifferent gedacht.

Lucian. Go baben mir.

Brun o. Wenn aber ununterscheidbar, schlechtbin Gins, so wird keine Bestimmung möglich senn, durch die das eine, das Ideelle z. B., als Ideelles gesett wird, ohne daß durch dieselbe Bestimmung auch das andre, das Reelle, als Reelles gesett wird, und umgekehrt.

Lucian. Es ift nicht zu läugnen.

Bruno. Es wird alfo nie meder ein reines Reelles gefent fenn?

Eucian. Nimmermebr.

Bruno. Sondern immer nur eine relative Einheit bepder?

Lucian. Unftreitig.

Brunv. Wie also benbe Gins sind im Ewisgen, so wird auch das eine nur an dem andern, das Reelle nur am Ideellen, das Ideelle aber am Reellen sich trennen von der absoluten Einheit. Wo dies nicht ist, da ist auch weder das eine noch das andre, sondern es ist die absolute Einheit bender gesept. Bist du damit nun einverstanden? Lucian. In alle Wege.

Bruno. So wirst du also auch die Unvermeiblichkeit davon einsehn, daß, sobald überhaupt eine relative Einheit geseht wird, z. B. also, daß das Reelle sich absondre an dem Ideellen, unsmittelbar und nothwendig auch ihre entgegengesehte, das Ideelle also als abgesondert durch die Bezziehung auf Reelle, geseht wird, daß also, so wie nur überhaupt von der absoluten Einheit absgesehen wird, jene höchste Einheit auch nothwen-

big in zwen Buntte getrennt erscheinen muffe, ben einen, mo burch bas Reelle bas Ideelle, ben anbern, wo burch bas Ibeelle bas Reelle als folches gefett mirb.

Queian. Dies alles ift unläugbar; auch läßt es fich unmittelbar nachweisen, bag, fo wie überbaupt ein Bewußtfenn gefett wird, auch nur bas meiner felbst; jene von dir bestimmte Trennung nothwendig ift.

Bruno. Das Wiffen ift aber eine relative Einbeit?

Lucian. So nahmen mir an.

Bruno. Es ftebt ibr alfo eine andre gegen: über.

Queian. Much biefes gebe ich gu.

Die nennft bu bas, mas bem Bif-Brun.o. fen entgegenftebt, bas alfo mas nicht nicht weiß? Lucian. Das Genn.

Bruno. Das Senn alfo ift eine relative Ginbeit, wie bas Wiffen.

Lucian. Es folgt mobl.

Bruno. So wenig alfo wie bas Biffen eine reine Ibealitat, fo wenig bas Seyn eine reine Meglitat.

Queian. Richtig.

Bruno. Reine aber von bevben Ginbeiten ift etwas an fic, benn jebe ift nur burch bie anbre. Queian. Es icheint.

Bruno. Es ift offenbar; benn bu fannft fo wenig ein Biffen feben ohne unmittelbar zugleich ein Senn, als ein Senn ohne unmittelbar zugleich ein Wiffen.

Queian. Dies ift offenbar.

Bruno. Reine von benden Ginheiten tann als fo bas Princip ber andern fenn.

Queian. Reine.

Bruno. Das Wiffen, fofern es relative Ginbeit ift, fo wenig bes Sepns, als bas Sepn, for fern es relative Einheit ift, bes Wiffens.

Lucian. Bugeftanden.

Brun o. Du kaunst also auch keine biefer Bestimmtheiten in die andre auflosen; benn die eine steht und fällt mit der andern, so daß, die eine hinwegnehmend, du auch die andre ausbebft.

Lucian. Freylich, auch ift jenes nicht meine Mennung.

Bruno. Du willft vielmehr bende auflosen in das absolute Bewußtseyn?

Queian. Getroffen.

Bruno. Abfolutes Bewußtenn aber ift bie Einheit nur fofern du fie als Princip ber bestimms ten relativen Ginheit betrachtest, welche Wiffen ift.

Queian. Allerdings.

Bt uno. Es ist aber kein Grund, die absolute Einheit vorzugsweise als Princip der einen von benden relativen Einheiten zu betrachten, z. B. des Wissens und in der auf diese Weise betrachteten Einheit die relativen Gegensabe aufzubeben, denn sie ist gleiches Princip bender, und entweder betrachtest du sie, auch in der Beziehung

auf bas Biffen, an fich; fo ift tein Grund, fle überhaupt auf biefe Beziehung einzuschränken, ober bu betrachteft fie nicht an fich, fo ift gleicher Grund, fie in der Beziehung auf die entgegenftebende relative Ginbeit zu betrachten, welche eben fo reell und von gleicher Ursprünglichkeit ift mit Diefer. Barum alfo machft du jene Ginbeit, anftatt fie nur in ber Beziehung auf bas Biffen gu erkennen, nicht vielmehr allgemein, allgegenmartig, allumfaffend und verbreiteft fie über alles? Erft bann merbe ich glauben, bag bu fie mahrbaft an fich erkennest und bie intellectuelle Anschauung von ihr babeft, wenn bu fie auch von der Beziehung auf bas Bemuftfeyn befrept baben wirft. In ben Dingen fieheft bu nichts als bie verschobenen Bilder jener absoluten Ginbeit und felbft im Biffen, fofern es eine relative Ginbeit ift, fiehft bu nichts anders, als ein nur nach anberer Richtung verzognes Bild jenes abfoluten Erkennens, in welchem fo wenig bas Seyn burch bas. Denten als bas Denten burch bas Sepn bestimmt ift. . .

Lucian. Hierüber möchten wir uns nun wohl versteben, v Freund, benn auch wir haben die Philosophie an das Bewußtsepn zurückgewiesen nur ber Einsicht wegen, daß jene Gegensabe des Wiffens und Senns, oder wie wir sie sonst ausdrücken wollen, außerhalb des Bewußtseyns keine Wahrzbeit haben, daß, abgesehn vom Bewußtseyn, so wenig ein Seyn als solches, als ein Wissen als

foldes sehe. Da nun auf der Berschiebung ober relativen Trennung und Wiederherstellung jener Einbeit, wie du selbst sagst, alles dasjenige beruht,
was insgemein für reell gehalten wird, jene Trennung aber selbst nur ideell und im Bewußtseyn
gemacht wird: so siehest du, warum diese Lehre
Idealismus ift, nicht weil sie das Reelle von dem
Ideellen bestimmt, sondern weil sie den Gegensat bender selbst blos ideell seyn läßt.

Bruno. Diefes febe lich allerdings ein.

Lucian. Allein, o Freund, daß jene Trennung in Ansehung der höchsten Idee ohne Wahrbeit sen, darüber sind wir zwar einig, allein eben wie jenes Heraustreten aus dem Ewigen, mit dem das Bewußtseyn verknüpft ift, selbst, nicht nur als möglich, sondern als nothwendig eingesehn werden könne, dieses hast du noch keinesweges dargethan, sondern völlig unberührt gelassen.

Bruno. Mit Recht foderst du, daß ich hiers von rede. Denn du zwar, indem du die absolute Einheit ursprünglich schon in der Beziehung auf die retative Einheit des Wissens erkannt wissen willst, entgehst jener Frage, welche nur ein besondrer Fall der allgemeinen Untersuchung der Abstunft des Endlichen aus dem Ewigen ist. Deine Meynung also scheint diese zu sepn, o Bester, daß ich von dem Standpunkte des Ewigen selbst aus, und ohne daß ich außer der höchsten Idee etwas andres voraussete, zu dem Ursprung des wirklischen Bewußtsens und der mit ihr zugleich ge-

festen Absonderung und Trennung gelange. Denn auch diese Trennung zusamt dem, mas mit ihr gesett wird, ist wieder begriffen in jener Idee, und wie das Einzelne auch die Kreise seines Dasseyns erweitere, halt und faßt sie dennoch jene Ewigkeit, und keiner überschreitet den ehernen Ring, der um alle gelegt ist.

So erinnre bich bann, bag wir in jener boch: ften Ginbeit, die wir als ben beiligen Abgrund betrachten, aus bem alles bervorgeht und in ben alles gurudfehrt, in Unfebung welcher bas Wefen auch die Form, die Form auch bas Befen ift, vorerft zwar bie abfolute Unendlichkeit fegen, bie= fer aber nicht entgegen, fondern ichlechtbin ange-- meffen, genugent, meber felbft begrangt noch jene begrangenb bas zeitlos gegenwärtige und unendliche Endliche, bende als Gin Ding, felbit nur im Erfcheinenden unterscheidbar und unterschieden, ber Sache nach völlig Eins, boch bem Begriff nach emig verschieden, wie Denken und Genn, ibeal und real. In diefer abfoluten Ginheit aber, weit in ihr wie gezeigt alles vollkommen und felbft abfolut ift, ift nichts von dem andern unterscheibe bar, benn bie Dinge unterscheiben fich nur burch ibre Unvollfommenheiten und bie Schranken, melche ihnen burch die Differeng bes Befens und ber Form gefett find; in jener allervolltommenften Ratur aber ift die Form dem Befen jederzeit aleich, weil bas Enbliche, welchem allein eine relative Berichiedenheit bevder gutommt, in ibm felbst nicht als endlich, sondern unendlich enthalten ift, ohne allen Unterschied bender.

Beil aber bas Endliche, obichon reeller Beife bem Unendlichen völlig gleich, boch ideell nicht aufbort, endlich ju fenn, fo ift in jener Ginbeit gleichwohl auch wieder die Differeng aller Formen, nur in ibr felbft ungetrennt von ber Inbiffereng, in fofern in Unfebung ibrer felbft nicht unterfcheib. bar, jedoch fo enthalten, daß fur fich felbft jebes aus ihr fich ein eignes Leben nehmen, und, ideell amar, in ein unterschiednes Dafenn übergebn fann. Muf Diese Weise schläft wie in einem unendlich fruchtbaren Reim bas Universum mit bem Ueberfluß feiner Bestalten, bem Reichthum bes Lebens und ber Rulle feiner, ber Beit nach endlofen, bier aber ichlechtbin gegenwärtigen, Entwicklungen, in jener ewigen Ginbeit, Bergangenheit und Butunft, bende endlos für das Endliche, bier benfammen, ungetrennt, unter einer gemeinschaftlichen Sulle. Die nun bas Endliche in jener absoluten Emigfeit. Die wir mit andern auch Bernunftewigfeit nennen fonnen, begriffen fen, ohne bag es für fich felbst aufhöre endlich zu fenn, babe ich fruber genug begreiflich gemacht, o Freund. Ift alfo bas Endliche, obwohl für fich felbft endlich, gleichwohl ben dem Unendlichen, fo 'ift es auch als endliches, mithin nicht zwar in Unsehung bes Unenblichen, aber für fich felbft relative Differeng bes Idealen und Realen, und fest mit biefer Differeng erftens fich felbft und feine Beit, bernach auch bie Wirt.

lichkeit aller Dinge, beren Möglichkeit in feinem eignen Begriff enthalten ift.

Doch dieses wirst du noch unmittelbarer einsehn aus dem, was du selbst zuvor zugegeben, nämlich baß die Einheit des Denkens und Anschauens allzgegenwärtig sen, allgemein, woraus folgt, daß kein Ding oder Wesen sehn könne, ohne diese Unstrennbarkeit, und keines als dieses bestimmte ohne bestimmte Gleichheit des Denkens und Anschauens, und nachdem du dieses als Differenz, jenes aber als Indifferenz bestimmt hast, keines, an dem nicht als Ausdruck des Anschauens Differenz, als Ausdruck des Denkens Indifferenz augetroffen murzde, und jenem zwar, das was wir Leib, diesem aber, das was wir Seele nennen, entspräche.

So sind also alle in jener zeitlosen Endlichkeit, die ben dem Unendlichen ist, von Ewigkeit begriffenen Dinge unmittelbar durch ihr Seyn in den Ideen auch belebt, und mehr oder weniger des Zustandes fähig gemacht, durch welchen sie sich für sich selbst aber nicht für das Ewige lossfagen von jener und zu dem zeitlichen Dasenn geslangen. Du wirst also nicht glauben, daß die einzelnen Dinge, die vielfältigen Gestalten der lesbenden Wesen, oder was du sonst unterscheidest, wirklich so getrennt, als du sie erblickest, im Unispersum an und für sich selbst enthalten seven, vielsmehr, das sie blos für dich sich absondern, ihnen selbst aber und jedem Wesen die Einheit in dem Maaße sich ausschließe, in welchem es sich selbst

von ihr abgesondert hat: 3. B. ber Stein, den du siehest, ist in der absoluten Gleichheit mit alsen Dingen, für ihn auch sondert sich nichts ab, oder tritt hervor aus der verschloßnen Nacht; das gegen dem Thier, bessen Leben in ihm selbst ist, öffnet sich mehr oder weniger, je mehr oder wes niger individuell sein Leben ist, das All und soutet endlich vor dem Menschen alle seine Schäpe aus. Rimm jene relative Gleichheit hinweg, und du siehst alles wieder zusammengehn in Eins.

Scheint es bir aber nicht, daß eben biefe Betrachtung uns baron überzeugen fonne, wie bas Dafenn aller Befen aus Ginein und bemfelben Grund eingefebn merben tonne, bag alfo nur Gi= ne Formel fep fur die Erkenntnif aller Dinge, nämlich, daß jedes Ding mit bem relativen Gegenfab des Endlichen und Unendlichen fich abfonbere von ber Allbeit, in bem aber, woburch es bende vereint, bas Geprage und gleichfam ein Abbild bes Emigen an fich trage, benn weil bie Ginheit bes Endlichen und Unendlichen, Reellen und Abeellen, in ihrer Bolltommenbeit die emige Form, und als Form zugleich bas Wefen bes Abfoluten ift, fo nimmt bas Ding, wo es in ibm ju jener relativen Ginbeit tommt, einen Schein besjenigen mit sich, in welchem die 3dee auch bie Subftang, die Form das Schlechthin Reelle ift.

Die Gefepe fonach alles Endlichen laffen fich ganz allgemein aus jener relativen Gleichheit und Entgegenfepung des Endlichen und Unendlichen

einsehn, welche zwar, wo sie lebendig ift, Biffen beißt, in ihrem Ausbruck aber an ben Dingen ber Urt nach dieselbe ift, welche im Biffen.

Doch biefes fage ich im Allgemeinen, und wenn es jemand obne die Anwendung auf das Gingelne nicht allgutlar fande, murde es mich wenig vermunbern.

Bon dem fichtbaren Universum nun und ber Rorpermerdung ber Ibeen icheint es mir, bag alfo gebacht merben muffe.

In bem mas bu bas Anschauen genannt baft. ift an fich feine Differeng, fondern nur fofern es bem Denten entgegengefest ift. An und fur fich nun aller Form und Gestalt ledig, ift es aller empfänglich, vom unendlichen Denfen mit allen Formen und Berichiedenheiten ber Dinge von Emigfeit befruchtet, ibm aber unendlich angemeffen, mit ibm gur abfoluten Ginbeit verfnupft, in ber alle Mannichfaltigkeit fich vertilat, und weil fie alles enthält, eben besmegen nichts Unterfcheibbares enthalten fenn fann. Mur alfo in Unfebung beffen, des einzelnen Dings felbft, nicht aber in Anfebung beffen, worin bas Denten und Anschauen, wie bu fagft. Gins ift, fondert fich Unschauen und Denken ab jum Gegenfat, (benn nur in jenem ift bas Unichauen nicht genugent bem Denfen); indem es fich aber absondert, gieht es bas, morin bende Gins find, die Idee, mit in die Beitlichkeit, welche bann als bas Reale erscheint, und anstatt baf fie bort bas Erfte bier bas Dritte ift."

Beder aber das Denken ift an fich ber Beitliche

feit unterworfen, noch bas Anschauen, fonbern jebes nur durch feine relative Trennung und Bereis nigung von und mit bem andern. Denn wie uns febon von den Alten überliefert worden ift, fo ift bas, was in Unsehung aller Dinge ber Differeng empfänglich, bas mutterliche Princip, ber Begriff aber, ober das unendliche Denfen das vaterliche. bas Dritte aber, mas aus benben bervorgegangen ift, ift entftanden und bat die Art eines Entftan: benen, ber Ratur aber benber gleich theilhaftig und in fich wieder Denken und Genn auf vergang: liche Beise verenupfend, abint es die absolute Realität täufchend nach, aus ber es feinen Urfprung genommen; für fich felbft aber ift es nothwendig einzeln, einzeln indeg und diefes Bestimmte uur burch ben relativen Gegenfat bes Reellen und 3beellen, beren feines für fich, jedes aber burch bas andre fterblich gemacht, auch das Ding felbft oder bas Reale ber Beitlichkeit überliefert.

Das Entstandene also ist nothwendig und ins Unendliche endlich, aber es ist dies nur in Beziesbung. Denn wahrhaft für sich eristirt nie das Endsliche, sondern nur die Einheit des Endlichen mit dem Unendlichen. Jenes Endliche also für sich bestrachtet, ist mit dem, wodurch es reell ist, wiesderum diese Einheit selbst, mit dem aber, was an ihr Form ist, die relative Einheit des Endlichen und Unendlichen. Je vollkommner nun ein Ding ist, besto mehr bestrebt es sich, schon in dem, was an ihm endlich ist, das Unendliche darzustellen,

um auf diese Beise das an sich Endliche dem an und für sich Unendlichen so viel möglich gleich zu machen. Je mehr nun das Endliche an einem Wessen von der Natur des Unendlichen hat, besto mehr nimmt es auch von der Unvergänglichkeit des Ganzen an, desto daurender und bleibender, in sich vollendeter erscheint es, und unbedürftiger dessen, was außer ihm ist.

Bon diefer Art find die Gestirne und alle Weltforper, deren Ideen, von allen, die in Gott find, die vollkommensten find, weil sie am meisten jenes Seyn des Endlichen ben dem Unendlichen in Gott ausdrucken.

Berstehe aber unter Weltförper die erste Einheit eines jeden selbst, aus welcher erst diese Mannicht faltigkeit und Getrenntheit der einzelnen Dinge auf ihm auf gleiche Weise hervorgegangen ist, wie aus der absoluten Einheit die unendliche Mannigsfaltigkeit aller Dinge. Da also jeder Weltförper das ganze Universum in sich darzustellen, nicht nur bestrebt ist, sondern es wirklich darstellt, so sind auch alle zwar unendlicher Verwandlungen gleich einem organischen Leibe fähig, an sich selbst aber unverderblich und unvergänglich, frey ferner, unsabhängig wie die Ideen der Dinge, losgelassen, sich genügend, mit Einem Wort selige Thiere und, verglichen mit sterblichen Menschen, unsterbliche Götter.

Um aber die Art gu begreifen, wie fie bies fepen, merte folgendes. Die Ibee eines jeden ist absolut, befreyt von ber Zeit, wahrhaft vollsommen. Das aber, was in der Erscheinung das Endliche an ihnen mit dem Unendlichen vereint, und jene abgeleitete Realität hervorbringt, von der wir schen früher gessprochen, ist das unmittelbare Abbild der Idee selbst, welches so wenig wie diese der Differenz fähig auf ewig gleiche Weise das Allgemeine in das Besondre, das Besondre in das Allgemeine sept. An sich zwar ist es Einheit schlechthin nicht entstanden noch bedingt, in der Beziehung aber auf Gegensah bringt es Einheit hervor.

Der Gegensat nun, wie bu weißt, ift ber bes Endlichen und Unendlichen. Und bas Endliche felbst zwar verhalt sich zu dem Unendlichen wies ber wie Differenz zur Indifferenz.

Dem Endlichen aber für sich tommt teine Reas lität zu, vielmehr hat es zu der Substanz ein solches Berhältniß, daß es erst mit seinem Quasbrat vervielfacht ihr gleich tommt. Mas ich aber unter seinem Quadrat verstehe, wirst du zwar zum Theil schon aus dem Borbergehenden errathen tonnen, und wird dir auch nachber noch deutlicher werden.

Dem nämlich, was wir an den Dingen das Endliche genannt haben, ist das Unendliche entges gengesest. Dieses nun, sofern es sich unmittels bar auf jenes Endliche bezieht, ist auch nur das Unendliche dieses Unendlichen: nicht die unsendliche Einheit alles Endlichen, sondern die relative Einheit dieses Endlichen, oder der Bes

griff, ber fich unmittelbar nur auf biefes, als bie Seele beffelben, bezieht.

Diese relative Einheit, welcher, als dem Allgemeinen in einem jeden Ding das Endliche als das Besondre verknüpft wird durch das, worin Einheit und Gegensatz ungetrennt sind, ist es, wodurch das Ding sich absondert von der Albeit der Dinge, und in seiner Absonderung beharrent, ewig dasselbe, von andern verschiedene, nur sich selbst gleiche, ist.

Die erste Bebingung aber, unter welcher bas an und für sich Unendliche bas Unendliche biefes Endlichen, mit Ausschluß alles andern, senn kann, ift, bas biefes Endliche selbst schlechthin endlich, nicht unendlich, sep.

Nicht nur aber ift bas Unenbliche hier in ber Beziehung auf bas Endliche gefest, sondern auch bas, mas bende verknüpft, und un bem wir angenommen haben, daß es ein Abbild des Ewigen sep.

Das aber, was aus ber Beziehung des Endlichen, Unendlichen und Emigen auf das Endliche, entspringt, wenn jene bevde zwar absolut gleich werden, ist der Raum, das ewig ruhige, nie beswegte Bild der Ewigkeit. Der Begriff aber, der sich unmittelbar auf das Endliche bezieht, ist an dem Ding ausgedrückt durch die erste Dimension, oder die reine Länge. Denn daß die Linie in der Ausdehnung dem Begriff im Denken entspreche, wirst du auch daraus erkennen, erstens, daß sie

für fich betrachtet unendlich, und in sich keinen Grund ber Endlichkeit enthält, ferner auch baraus, daß sie der höchste und reinste Absonderungs act von der Alheit des Reumes, die Seele aller Figuren ist, weshalb die Geometer, unfähig sie aus der Alheit abzuleiten oder entstehn zu lassen, sie sodern, gleichsam um anzuzeigen, daß sie vielmehr eine handlung sen als ein Senn.

Jener Act nun der Absonderung ist gleichsam bas Trübende der allgemeinen Einheit, und mit ihm schlägt alles sich als Besonderes nieder, ausdem, worin nichts unterscheidbar; benn da die Einheit in ihm eine relative und der Besonderheit entgegengeseht wird, so kann in derselben auch nicht die absolute, sondern nur die relative Gleichs het von Subject und Object geseht werden.

Der Ausbruck nun bavon an bem Dinge, ift basjenige an ihm, wodurch es mit sich felbst Gins ift und eben so zusammenhängt, wie wir seben, daß wegen der relativen Gleichheit der Natur das Eisen sich an den Magnet, und jedes Ding an das hängt, was ihm am nächsten verwandt, oder seiner Natur am ähnlichsten ist.

Allein weil die relative Einheit nicht eriftiren kann, als in der Beziehung auf ein einzelnes Endliches oder die Differenz, so ift mit der ersten Dimension nothwendig die zwepte vereinigt.

Du siehest alfo, daß fo, wie die absolute Ginbeit des Gegensapes und der Ginheit das Emige ift, so das, wo die Ginheit und der Gegensap, und bas, worin bepbe vereinigt, unterschieben werden, bas Entstandene ist. Das auseinanders gezogne Bild also ber innern Berhaltniffe bes Absfoluten ist bas Gerufte ber brev Dimensionen, beren absolute Gleichheit der Raum ist. Doch dies ses wird durch die Folge noch klarer werden.

Der Begriff allo, sagten wir, sofern er sich unmittelbar nur auf dieses bestimmte Endliche bezieht, sen auch selbst endlich und nur die Seele dieses Einzelnen. An sich aber ist er unendlich. Bu dem unendlichen Begriff nun verhält sich das Endliche wie die Burzel zu ihrem Quadrat. Sofern er nun als unendlich außer dem Dinge liegt, in sofern, da dieses die Zeit nicht in sich selbst hat, ist es der Zeit nothwendig unterworfen.

Denn von dem unendlichen Denken ist ein stets bewegtes, ewig frisches, harmonisch fließendes Bild die Zeit, und jene relative Gleichheit eines Dings ist selbst der Ausdruck der Zeit an ihm. Wo also jene lebendig, unendlich, thätig wird und als solche hervortritt, ist sie die Zeit selbst, und in uns zwar das, was wir das Selbstbewußtsen nennen. An dem Ding aber sofern ihm nicht der unendliche Begriff absolut verbunden ist, ist von jener lebendigen Linie nur der todte Ausdruck, der Act selbst aber, der sich an ihm durch die Einsheit, die es mit sich selbst hat, ausdrückt, bleibt im Unendlichen verborgen.

Durch diese Art der Einheit also, sich felbst gleich und auf diese Beise Subject und Object

von fich felbst zu fenn, ift bas Ding, wie es ber Beit, auch bem Geradlinigen untergeordnet.

Es ift nun aber bloß für sich felbst oder ideell einzeln, und außer dem unendlichen Begriff, reell aber nur durch das, wodurch es jenem verbunden, und in die Albeit der Dinge aufgenommen wird.

Sofern es nun blog die relative Gleichheit mit fich felbst behauptet, wird ihm das Allgemeine und das Besondere nicht anders als wie die Linie dem Binkel, mithin jum Dreveck verbinden.

Sofern es aber dem unendlichen Begriff der Dinge verknüpft wird, welches sich zu dem End-lichen an ihm wie das Quadrat zu seiner Burzel verhalt, kann ihm jener nur als bas Quadrat von ihm verknüpft werden.

Berknüpft werden indes kann es ihm nur durch das, worin das Allgemeine und Besondre absolut Eines sind, und welches für sich selbst, wie du weißt, keiner Differenz fähig ist; das Ding also, da es als ein solches, nur durch den Gegensat des Allgemeinen und des Besondern eristirt, ist jenem Einen, welches ohne Gegensat, nicht gleich oder es selbst, sondern, abgesondert von ihm, vielmehr im Differenzverhältnis mit ihm. Daher jenes in Ansehung des Dings nicht als das, was eristirt, erscheint, sondern als das, was Grund von Eristenz ist.

Wird aber das Quadrat mit dem, wovon et das Quadrat ift, vervielfacht, so entsteht der Burfel, welcher das sinnliche Abbild der Idee oder der absoluten Einheit bes Gegensanes und der Einheit selbst ift.

Doch diefes wirft du auch auf folgende Beife weiter begreifen.

Das erscheinende Reale kann eben so wie bas wahre nur ein solches senn, welches Unendliches und Endliches verknüpft. Denn sowohl die Einsbeit für sich als die Differenz für sich sind bloß ideelle Bestimmungen, und nur so viel ist reell an ben Dingen, als an ihnen von der Einheit jener benden ausgedrückt ist. Da nun jene an den Dingen durch die erste, diese durch die zweyte Dimensson dargestellt wird, so muß die Einheit bender sich durch dassenige am vollkommensten ausdrüschen, worin die benden ersten sich auslöschen, welches die Dicke oder die Tiese ist.

Jenes Princip nun, zu welchem die Dinge zwar im Differenzverhältniß erscheinen, und welches die Seele ober den Ausbruck des unendlichen Denkens an ihnen dem Leibe verknüpft, ift die Schwere: unterworfen jedoch sind sie ihr nur in so fern, als die Zeit nicht in sie selbst fällt und in ihnen lebendig wird. In so fern dies aber ift, sind sie selbstständig, lebendig, frep, selbst absolut wie die Weltstörper.

Die Schwere indeß (benn bieses ift nothig vorsauszuwissen), welche unaufhörlich die Differenz in die allgemeine Indifferenz aufnimmt, ift an sich untheilbar, daber wie auch ein sinnliches Ding getheilt werde, doch die Schwere nicht getheilt und an sich weder vermehrt noch verminbert wird: von einer solchen Ratur ferner, daß sie die Indiffe-

reng bes Raums und ber Zeit ift, tann fie teinem von benden entgegengesett senn, und mit gunehmendem Raum (welcher Ausdruck der Differenz) weder abnehmen, noch mit abnehmendem gunehmen. Jemehr auch ein Ding sich absondert von der Albeit, desto weniger Berlangen zwar oder Bestreben ift in ihm, ideell betrachtet, zur Einheit aller zuruckzufebren, die Schwere aber and bert sich dadurch nicht, und ift, unbewegt, gleich gegen alle.

Was nun die Dinge für das bloß Gerablinige und den endlichen Begriff bestimmt, ist der unorganische Antheil, was ihnen aber Gestalt giebt ober sie für das Urtbeil und die Aufnahme des Besondern ins Allgemeine bestimmt, der organissche, das aber, wodurch sie die absolute Einheit des Allgemeinen und Besondern ausdrücken, der vernünftige.

Daber, mas mir an einem jeden Dinge zu feis ner Wirklichkeit erfodern, durch drep Stufen oder Potenzen ansgedruckt werden tann, fo daß jeglisches Ding das Universum nach feiner Weife darsstellt.

Das Dritte aber an ben einzelnen Dingen sey an sich bas Erste, haben wir zuvor festgeseht; für sich höchste Reinheit, ungetrübte Rlarheit, getrübt an ben Dingen burch bas, was wir bisher Einsheit und Gegensat genannt haben, was wir aber, wenn es lebendig ift, Selbstbewußtseyn und Empfindung nennen können.

Die reale Dimension jedoch ist allein die Bernunft, welche das unmittelbarste Abbild des Ewisgen ist, der absolute Raum aber nur in der Bezziehung auf Differenz. Die relative Einheit und der Gegensat aber, indem sie, wie schon gesagt, bloße Formbestimmungen sind, machen die reine Einheit eben dadurch, daß sie sie trüben, den Raum erfüllend.

Jedoch bisher habe ich das Meiste ron den uns vollkommneren Dingen geredet, die den unendlischen Begriff außer sich haben, jest aber wende dich zur Betrachtung der vollkommneren, welche andre zwar Weltkörper nennen, wir aber sinnige und verständige Thiere nennen wollen. Denn offenbar ift, daß ihnen ihre Zeit eingebohren und der unendliche Begriff als die Seele zugegeben sey, welche ihre Bewegungen lenkt und ordnet.

In bem nämlich, was an ihnen endlich ift, das Unendliche barftellend bruden fie die Idee als Idee aus, und leben auch,. nicht wie dem Begriff unsterworfene Dinge ein abhängiges und bedingtes, sondern ein absolutes und göttliches Leben.

Wie aber in dem Endlichen, mas ben dem an und für sich felbst Unendlichen von Emigkeit ist, ungabliges von unendlicher Fülle enthalten senn könne, welches selbst wieder die Einheit ist, worin die Macht ungabliger Dinge sich verbündet, wird dir nicht unbegreislich senn nach dem, mas wir zuvor auch festgesett haben. Nach demselben Gesest aber, nach welchem Eines sich absondert von

ber hochsten Ginbeit theilt es auch, felbst wieder unendlich vieler Dinge genesen, die Bollfommensbeit der ersten Ginbeit, und athmet in ungablige Wesen aus, mas es sich selbst von oben genommen.

Auf diese Beise hat alles was ist eine Einheit aus der es seinen Ursprung gewonnen, und von der es getrennt ist durch die relative Entgegenses pung des Endlichen und Unendlichen in ihm selbst, indes auch jene Einheit wieder aus einer höhern entsprossen ist, welche die Indissernz aller Dinge enthält, die in ihr begriffen sind.

Entweder hat nun ein Ding das Sepu in sich selbst und ist sich selbst die Substanz, welches nur dann möglich ift, wenn das Endliche in ihm dein Unendlichen gleich ist, so daß es, in seiner Abssonderung zwar, gleichwohl das Universum in sich darstellen kann, oder es in nicht sich selbst die Substanz, so ist es beständig gezwungen da zu sepn, wo es allein sepn kann, und zu der Einheit zus ruckzukehren, aus der es genommen ist.

Die reine Differenz nun an einem Ding ober das rein Endliche ist das, wodurch überhaupt der Schein einer Idee in den Raum fällt, von der wahren Idee aber ein solcher Theil, daß er erst dreymal mit sich selbst vervielfacht ihr gleich kommt, und da ferner die Größe jener Differenz auch die Größe der Entfernung eines Dings im Raum von dem Abbilde seiner Einheit bestimmt, so hat auch diese zu dem wahren den Raum fallenden Abbilde dasselbe Berhältniß, welches die reine Differenz zu der Idee selbst hat.

Die Entfernung aber ift entweter reell ober bloß ideell, ideell aber immer, wo ein Ding nicht sich selbst die Substanz ist, denn auch die mannichfaltigen Dinge, welche du zu einem Ganzen, wie die Erde, verbunden siehst, sind gegen sie als die Einheit, doch jedes aus einer bestimmten Entfernung schwer, welches denn die Größe ihres besonzbern Schwersenns bestimmt.

Die Zeit nun, die lebendige Einheit, wird, wie du weißt, in der Schwere der Differenz verbunsten, aus der Berbindung aber der Einheit mit der Differenz entspringt das Maaß der Zeit, die Bewegung; wo also ein Ding nicht die Substanz in sich selbst bat, bewegt es sich nothwendig gegen das, worin ihm das Senn ist, dieses aber so, daß die Zeit der Bewegung nicht der Entsernung (welche der sinnliche Ausdruck der Differenz) sons dern dem Quadrat der Entsernung gleich sev das her umgekehrt, indem es sich gegen das bewegt, in welchem es ist, die Zeiten sich vermindern, und die Räume ihren Quadraten gleich werden.

Das Vollkommnere nun betreffend, welches das Seyn und das Leben in ihm felbst hat, so hört die Differenz, oder was an ihm rein endlich ist, nicht auf, dem Unendlichen dem Begriff nach ents gegengesett zu seyn, obgleich es reell und in Anssehung der Substanz ihm absolut gleich ist. Sosfern es nun ideell entgegengesett dem unendlichen, verhält sich dieses zu ihm, als sein Quadrat, und insofern auch bestimmt es jenem, von dem es das

Endliche ift, die Linie seiner Entfernung von dem Abbilde der Ginheit. Reell aber oder in Ansehung beffen, welches sich selbst das Leben, ist das Endsliche dem Unendlichen in ihm auf solche Beise verbunden, daß dieses zu jenem sich nicht mehr als sein Quadrat, sondern wie völlig gleiches zu völlig Gleichem verhält.

hinwiederum kann jenes nur daburch sich selbst bie Substanz senn, daß die Linie seiner Entfernung in ihm lebendig wird, lebendig aber wird stenur daburch, bag die Differenz oder das rein Endliche an ihm dem unendlichen Begriff gleich wird, welcher, da er die Zeit ift, der Entfernung verzeint, diese zum Umlauf macht.

Auf diese Beise sind den Sphären ihre Zeiten eingepflanzt worden, sie selbst aber durch ihre himmlische Natur angewiesen, durch freisende Beswegungen das Sinnbild des Alls zu sepn, das sich ausbreitend in alle Naturen doch stets zurudkehrt wieder in seine Einbeit.

Denn das, wodurch sie sich absondern, und entefernen von dem Abbild ihrer Einheit, und das,
wodurch sie aufgenommen werden in den unendliden Begriff, ist in ihnen nicht getrennt, wie in
den irdischen Dingen, oder in streitende Kräfte gefondert, sondern harmonisch verknüpft, und wie
sie allein wahrhaft unsterblich sind, genießen sie allein auch in dem abgesonderten Daseyn die Seligkeit des Universums.

In ihrem Umlauf felbst aber, welcher bie. Ber-

tilgung alles Gegensapes und die reine Einheit, bie absolute Selbstständigkeit selbst ift, athmen fie ben göttlichen Frieden der mahren Welt, und die herrlichkeit ber erften Beweger.

Merte alfo, o Freund, den Sinn der Befete, Die ein gottlicher Berftanduns enthult zu haben icheint.

Ein Wesen, welches selbstständig, gottgleich, ift nicht der Zeit untergeordnet, sondern zwingt diese, ihm unterwürfig zu seyn, und macht sie sich selbst unterthan. Das Endliche ferner an, sich dem Unendlichen gleichsehend, mäßigt es die gewaltige Zeit, so daß sie nicht mehr mit dem, wovon sie das Quadrat ist, sondern mit sich selbst verviels sacht der wahren Idee gleich wird. Ans dieser Mäßigung der Zeit entspringt das himmlische Maaß der Zeit, jene Bewegung, in welcher Raum und Zeit selbst als die völlig gleichen Größen gesett werden, die, sich selbst vervielfacht, jenes Wesen göttlicher Art erzeugen.

Den Umlauf felbst also bente als schlechthin ganz, einfach, nicht fals zusammengesetzt, sondern als absolute Einheit, von der jenes, wodurch ein Ding in der Einheit ist, und welches insgemein Schwere genannt wird, und das, wodurch es in sich selbst ist, und welches als das Entgegengesetzte der Schwere angesehen wird, die völlig gleichen Formen sind, bende dasselbe Ganze, Ein Ding, denn weber kann ein Ding, indem es in der Einheit ist, von ihr entfernt in sich selbst senn, noch indem es in sich selbst ist, in der Einheit senn als dadurch,

daß bas Enbtiche in ihm dem Unendlichen absolut verknüpft wird; einmal aber auf solche Beise versknüpft können diese nie und auf keine Weise sich trennen, und, mas wir an dem Bewegten auch unterscheiden, ist nie das Eine oder das andre, sondern immer und nothwendig die Einheit selbst des Endlichen und Unendlichen.

Reine der Sphären also wird durch etwas ans ders als ibre eigne angebohrne Bortrefflichkeit, welche darin besteht, daß sie das, wodurch sie abs gesondert ist, zur absoluten Einheit selbst, und binwiederum die Einheit selbst zu dem, wodurch sie abgesondert ist, zu machen weiß, von ihrer Einheit weder entfernt noch ihr verbunden.

Wenn nim das von sich selbst Bewegte auf eine folche völlig gleiche Weise die Differenz an sich in die Indifferenz aufnehmen, und hinwiederum die Indifferenz in seine Differenz seben könnte, entstünde diesenige Figur, welche der vollkommenste Ausdruck der Vernunft, der Einheit des Allgemeisnen und des Besondern ist, die Kreislinie.

Bare biefe Form allgemein, fo wurden jene bimmlifchen Thiere in gleichen Zeiten völlig gleiche Bogen beschreiben, und jene Differenz des Raumes und der Zeit, welche du in der Bewegung des Einzelnen gegen seine Einheit, im Fall, gefeben haft, mare völlig vertilgt.

Allein bann maren alle geich vollfommen; bie ungebohrne Schonheit aber, die fich in ihnen entbult, wollte allgemein, daß an bem, wodurch fie sichtbar wurde, eine Spur des Befondern gurudsbliebe, damit auf diese Weise auch die sinnlicheren Augen sie erblicken, welche sie an besondern Dinsgen erkennend entzückt werden, die unsimnlichen aber zurudschließend von dieser in der Differenz selbst ausgedrücken, und unvertischaren Sinbeit zu der Auschauung der-absoluten Schönheit und ihres Wesens an und für sich selbst gelangten.

Deswegen auch, indem sie ihr Angesicht an dem Simmel für sinnliche Augen entschleverte, wollte sie, daß jene absolute Gleichheit, welche die Beswegungen der Sphären lenkt, in zwer Huncte gestrennt erschiene, in deren jedem zwar dieselbe Einsheit der Differenz und der Indifferenz ausgedrückt sev, in dem Einen aber die Differenz der Indifferenz indem andern die Indifferenz der Differenz gleich werbe, die wahre Einheit also zwar der Sache jedoch nicht dem Schein nach gegenwärtig seve.

Auf diese Weise geschieht es erstens, daß die Sphären in Linien sich bewegen, welche in sich selbst zwar zurücklebren, wie die Rreislinie, aber nicht wie diese sich um Einen Mittelpunkt, sons dern um zwey getrennte Brennpunkte beschreiben, die sich wechselseitig das Gleichgewicht halten, und deren einen zwar das leuchtende Abbild der Einsbeit füllt, aus der sie genommen sind, der andre aber die Idee eines jeden ausdrückt, sofern er sich selbst das All, und absolut und selbstständig ist, damit so in der Differenz selbst die Einbeit und das eigne Berhängnis einer jeden erkannt werde,

als befonderes Wefen absolut, und als absolut ein Besonderes zu sepn.

Allein weil die Differenz nur für die Erscheisnung, wahrhaft aber oder an sich keine sepn sollte, so sind jene himmlischen Geschöpfe durch eine mahre baft göttliche Runst gelehrt worden, den Lauf ihs rer Bewegungen jeht zu mäßigen und anzuhalten, jeht ihrem einwohnenden Triebe frever zu folgen, und, damit auf diese Art Zeiten und Räume wiesder gleich würden und die Entfernung, welche nur durch ihre Gleichbeit mit der eingebohrnen Zeit lebendig ist, nicht aufhörte lebendig zu seyn, in der größeren Entfernung in derselben Zeit einen kleineren Bogen zurückzulegen, in welcher in der geringeren der größere Bogen zurück gelegt wird.

Durch biese mehr als fterbliche Klugheit, welche in ber Differenz felbst bie Gleichheit bewahrt, geschieht es, bag bie Gestirne, beren Bahnen in bem Schein zwar aufgehobne Kreislinien sind, boch wahrhaft, und ber Ibee nach Eirkelbahnen bes fchrieben.

Dies alles aber, v Freund, was ich bisher von der Ordnung der himmlischen Bewegungen erwähnt habe, der Burde des Gegenstandes gemäß auseinander zu seben, wurde uns weiter führen, als jenes selbst, um dessen willen diese Untersuschung angestellt ist. Doch von jenen Dingen konnen wir auch in der Folge reden. Aber keine sterbliche Rede ist fähig, jene himmlische Beisheit wurdig zu preisen, oder die Tiefe des Verstandes auszumeffen , welche in jenen Bewegungen anges fchaut mirb.

Wilst du aber, daß ich sage, o Freund, nach welchen Gesehen die Ordnung, Bahl, Größe und die übrigen erkennbaren Eigenschaften der Gestirne bestimmt seven, so sage ich, daß, was die Ordnung betrifft, dieselbe Materie zwar sen im Ganzen nur mannichsaltig verwandelt, innerhalb deselben aber zweh verschiedne Gegenden, die eine, welche von jenen Sphären bewohnt wird, denen die Zeit vollsommner als den übrigen vernählt ist, und deren Einheit der absoluten am meisten gleichkommt; die andre, worin jene leben, welche die Zeit minder vollsommen in sich selbst haben, und weniger selbstständig sind.

Und ba jebes Ding , bem bie Beit lebenbig verinuft ift, auch ben außeren Ausbruck bavon tragt, welcher die Linie und in Berbindung mit ber Materie ber Busammenhang und Die Restiateit ist. ſo ift unter jenen auch, ben vollkommneren, erftens jedem einzelnen bas Beprage ber Beit, Die Linie eingepflangt, melde wir feine Are nennen, und beren außerfte Punfte burch Gud und Rord bezeichnet werben; bann aber ift es auch bem Gangen fo aufgebrucht, bag alle zusammen eine gemeinschaftliche Linie bilben, und nach der Stelle, die fie in biefer einnehmen, einen größern ober geringern Grad bes Bufammenbanas und ber Ginbeit mit fich felbft zeigen, bie außerften Duntte aber bes Gangen fich wieder wie Bub und Mord verhalten.

Jene Sphären also, die im Ganzen die Berbindung von Sud und Nord darstellen, sind aus festerem und daurenderem Stoff gebaut, unter sich aber so angeordnet, daß innerhalb jener Berbindung alle Gegenden des himmels sich verbunden, jede Berbindung aber durch drev Gestirne dargesstellt sev, wovon das erste, welches am wenigsten von dem Abbilde der Einheit entfernt ist, der einen, das dritte oder entfernteste der entgegengessehten angehöre, das mittlere aber die Indisferenz bewder in dieser Berbindung darstelle, so daß keines vor dem andern wesentlich verschieden ist, die Bahl aller Gestirne aber, welche innerhalb dieser Berbindung sind, der Iwölfzahl gleichkommen möchte.

Diesen nun sind die volltommensten Bewegungen verlieben. Wie aber diese im Ganzen genommen die Berbindung von Sitd und Nord darstellen, so jene, welche die zwepte Gegend bewohnen, die von Oft und West, jedoch so, daß innerhalb dieser Entgegensehung selbst wieder alle Gegenden des Himmels, von deren jeder an einem jeden körperslichen Dinge nothwendig ein Ausbruck ift, sich verschlingen und verbinden.

Diese nun, weil sie eine Art der Einheit in sich traten, welche am wenigsten absolut ift, eben weil sie sich von der absoluten am wenigsten absondert, weichen ebendeswegen mehr oder weniger, von der vollkommensten Bewegung ab. Das Gefen aber ihrer Anzahl zu sinden, welche in großen Berbaltenissen zunimmt, möchte allen unmöglich seyn.

Rach welcher Ordnung nun ferner unter benen welche bas vollfommnere Leben in sich felbst haben, die Entfernungen zunehmen, könnte einer, ber weiter nachdächte, schon aus dem zuvor von uns Berhandelten begreifen, noch mehr aber, wenn er die Geheimnisse des Prepects erkannt batte.

Die Massen aber und Dichtigkeiten betreffend, so hat es jener himmlischen Kunst gefallen, daß im Ganzen genommen die größten Massen die Mitte einnehmen, die dichtesten aber der Einheit aller, oder dem Abbilde der Einheit die nachesten sehen, im Einzelnen aber auch je unter drep Gestinnen, die von Einer Ordnung sind, auf das, welches am meisten durch Dichtigkeit ausgezeichnet ist, ein solches, welches durch die grössers Masse, umd auf dieses eines der Art folge, welches unter diesen am meisten in seinem Lauf von der Kreislinie abweicht.

Im Allgemeinen aber, was das lette betrifft, fo ift folgendes Gefet.

Die Dinge im Universum überhaupt find mehr oder weniger vollkommen, je mehr oder weniger ihnen die Beit einverleibt ift. Ginverleibt aber ift sie allen, die fich vor ben andern ausgeichnen.

Denn an dem einzelnen Ding zwar, fagten wir, fen der Ausbruck der Zeit die Linie oder die reine Länge, das also, welches die Länge an sich am vollkommensten ausdrückt, bat von allen bloß körperlichen und einzelnen Dingen, auch die Zeit vollkommner in sich, als die andern. Ist ihm aber die Zeit als Zeit lebendig thätig verknüpft, so

muß auch in feinem Begriff mehr ober wepiger bie Möglichkeit andrer Dinge enthalten fenn. Daber wir feben, bag jener Stein, welchen bie Alten zwar ben Stein bes heraftes, bie fpateren aber Magnet genannt baben, obgleich er einzeln fcheint, boch eine Renntnig und Gefühl andrer Dinge babe, die er beweat und entweder an fich giebt, ober von fich gurudflößt, ferner bag ibm auch ber' Bechfel ber Jahreszeiten nicht fremb fen, gleich bem Bugvogel, ber ben Klug nach einem andern Simmelbftrich lenft, und bag auch er ein Beiger ber Beit fen, und, gleich ben Gestirnen, nur unvollkommner und unterliegend ber Ginbeit, die außer ihm ift, feine Jahre und Tage babe. Benn ihm aber bie Beit nicht vollfommner einverleibt ift, fo liegt ber Grund bavon in ber Unvolltoms menbeit feines Leibes ober besjenigen, mas an ibm reine Differeng ift.

Je mehr also erstens einem Dinge die Zeit versbunden ift, desto weniger bedarf es der Einhelt außer sich, denn es ist sich selbst die Einheit, des sio weniger aber kann es auch zu denen gehören, welche der Schwere am meisten unterworfen, und welche die dichtesten sind. Hinwiederum werden ebendeswegen die dichtesten die Zeit unvolltommer in sich selbst baben, die aber, welche am weznigsten von der Zeit in sich tragen, sind auch am wenigsten individuell, und abgesondert von der Einheit, desto weniger also auch der Schwere unterworfen, welche von Seiten des Dings ein Difsferenzverbältnis sodert.

Beube biefes auf die Gestirne an; fo wirft bu begreifen, marum biejenigen, benen bie Beit am polltommenften eingepflangt ift, welche alfo bie portrefflichften find und die Gleichbeit, die in ibnen ift, auch in ihren Bewegungen am vollfommenften ausbruden, ju ben weniger bichten geboren , binwiederum auch , marum die bichteften , ba fie bie Beit unvolltommen in fich felbft baben, von ber iconften Art ber Bemegung mehr abweichen als jene; endlich marum biejenigen, welche am menigften von dem Musbrude ber Beit, Form und Bestalt; an sich tragen und bie am meisten von ber ichonften Bewegung abweichen, auch die am menigsten bichten feven, nicht weil fie ber Ginbeit meniger bedürfen, fondern meil fie am menigften fich pon ibr abgefondert baben.

Und hierin liegt benn bas Geheimniß ber Berfchiedenheiten, welche an ben himmlischen Dingen in Anfehung der Bollfommenheit mabrgenommen werden, mit ber fie bie schönste Figur in ihren Bewegungen nachahmen.

Nachdem nun auf diese Weise alles nach Maaß und Babl aufs Schönste geordnet und einer jeden Sphäre eine doppelte Einbeit verlieben war; die erste, wodurch sie sich selbst absolut, und jener vollkommensten Bereinigung des Endlichen mit dem Unendlichen in Gott, deren Idee wir das absolute Thier nennen können, am ähnlichsten, sonach organisch, frev, und lebendig wäre, die and bre, wodurch sie im Absoluten, und mit dem,

mat an if: Differeng, aufgenommen mare in bie Ginbeit; nachdem es ferner ber himmlifchen Beisbeit gefallen batte, bag bie Gleichbeit benber Gin= beiten nur in ber Differeng erhalten murbe, fo murde mit diefer Differeng zugleich auch die Trenmung beschloffen, in Dinge, welche als Differengnur ber Aufnahme in die Indiffereng fabig, und wegen ber unvollkommnen Art, die Beit in fich ju haben, vollig der Schwere unterworfen, als todt und unbelebt erschienen, und in folde, in melchen die Differeng felbft Indiffereng mare, und bie, Die Beit und bas Leben vollkommuer in fich felbft babend, lebenbig und organisch maren, und jene Ginbeit der Spharen, wodurch fie fich felbft bas Mu, und fren und vernanftig find, , am volltoinmenften von allen einzelnen Befen ausbrudten.

Auf diese Beise sind die himmlischen Sphären, indem von ibrer Einheit sich trennte, mas bestimmt war, in einem Anderen zu leben, zugleich mit lebenden Besen, aller Art und von jeder Bollsommenbeit, die in der ersten Einheit enthalten war, bevölkert worden, dies aber durch denselben Rathschluß, welcher ihre Bahnen mehr oder weniger abweichend machte von der Kreislinie.

Je vollkommner nun eine Sphäre die Einheit, burch welche sie organisch, und diejenige, burch welche sie unorganisch, vereinigte, bestomehr nothe wendig naberte sie sich dem Urbilde der Bewegung.

In der Mitte aber aller, an dem Abbild ihrer Einheit, entzundete fich bas unfterbliche Licht, wel-

ches die Ibee aller Dinge ift. Denn'ba bie Ibee, welche die Form ift, ber Gubstang gleich, ja fie felbst ift, fo mußte an bem, worin alle Dinge bes Universums ber Substang nach Gines find, - auch die Idee aller ausgedrudt fenn. Damit alfo jene Ginbeit bes Wefens mit ber Form murbe, schuf bie fenbar biminlische jenes Gestirn fo, bag es gang Daffe und gang Licht mare, der heerd ber Belt, ober mie andere fagen, die beilige Bache bes Beus; ba es aber felbst aus einer boberen Ginbeit genommen und in fofern ein Gingelnes ift, fo brudte fie, mas an ibm noch Differeng ift, burch bunfle Stellen aus, welche fie über feinen Lichtglang gerftreute.

Weil aber das Licht, als die Jeee, zugleich die Indifferenz des Raumes und der Zeit ist, so wurde weiter verordnet, daß es erstens den Raum nach allen Richtungen beschreibe, ohne ihn zu ersfüllen, und alle Dinge erleuchte, darauf daß es die Fackel und der Zeiger der Zeit, und das Maaß sowohl der Jahre als der Tage sev.

Denn die Sonne, außerdem, daß sie die Indifferenz aller Dinge ift, die in ihrem Universum
enthalten sind, strebt noch überdies beständig, mit
dem, mas an den anderen Sphären, die sich um
sie bewegen, reine Differenz ist, zusammenzuhangen, ihre eigne relative Einheit durch sie fortzufeten, durch sie selbst fortzuwachsen und mit einem
Wort auf folche Weise mit ihnen Eins zu werben,
wie ein Ding mit sich selbst Eines ist,

Allein je vollkommner einem Dinge bie Beit

eingebohren ift, bestomehr sich selbst gleich ift es, baber wir seben, daß die Erde auch an dem, was an ihr todt ist, das Gepräge der lebendigen Zeit ausdrückend, die Differenz durch die Einheit des Begriffs und die Linie vereinigt, welche der Aussbruck ihres Selbstbewußtseyns ist, und die in der Erscheinung zwar sich als die Are darstellt, deren dußerste Punkte wir durch Sud und Nord bezeichenet haben.

Auf diese Weise bas Besondere in sich bem Allgemeinen verfnupfend, strebt fie ber Sonne entgegen, welche jeues als Besonderes zu feben, und mit dem Ausdruck der Zeit, den sie an sich felbst bat, zu verbinden trachtet.

Da nun die Erde und jede andre Sphare die relative Gleichheit mit sich felbst, welche darin bessleht, daß die Differenz an ihr dem Begriff venseinigt sen, in der Richtung der Länge sett, so strebt die Sonne, indem se dem Besondern einer jeden ihren Begriff zu verbinden sucht, eine gleische relative Einheit in der Richtung der Breite hervorzubringen.

Dadurch aber, tag jebe Sphare diesem Streben burch ihr eignes Leben sich widersett, sind erstens Tag und Nacht gemacht, (benn jenes Streben ter Sonne macht jebe Sphare sich um sich selbst bewegen), bas Jahr aber von bem Tage getrennt und verhindert worden, bag nicht die eingebohrne und lebendige Zeit einer jeden, mit der, welcher sie unterworfen ist, Eins und gleich gesett wurde.

Denn wenn bie Sonne mit einer Sphäre auf folde Weise Eins wurde, wie ein Ding mit sich selbst Eins ist, so wurde jene in derselben Zeit, in welcher sie sich Ginnal um sich selbst bewegt, auch ihren Uenlauf um die Sonne machen, das Jahr also wurde dem Tage gleich senn, die eine Sälfte der Erde aber weder das Angesicht der Sonne sehen, noch das heitere Licht, gleichwie wir beinerzten, daß jene niedreren Sphären, die wir Monzbe nennen, denen, mit welchen sie zusammen hans gen, immer dieselbe Seite zukehren und Eine Zeit haben der Bewegung um sich selbst und des Umslaufs um diese.

Die Differenz aber ber Erbe, welche nur burch bie Berbindung mit bem Begriff und ber Seele ber Erbe belebt ift, ber relativen Ginheit ber Sonne verbunden, murbe ben völligen Tod leiben.

Auf biefe Beise also, wie wir es beschrieben haben, ift bas Universum mit sich selbst verflochten, und ftrebt immer mehr, sich selbst abnlich, und Gin Leib und Gine Seele zu werden.

Gleichwie aber in einem Thier die Seele sich in vielgestaltige Glieder absondert, deren jedes aus ihm seine besondre Seele nimmt, und alles Einzelne, obgleich zum Ganzen verbunden, doch für sich selbst lebt, so ist auch im Universum, damit es in der Bielheit Sins und in der Unendlichkeit endlich ware, jedem seine besondre Zeit gegeben, das Ganze aber so abgebildet aus Gott, daß es die Zeit absolut in sich selbst habe, selbst alfo in

teiner Beit, und ein fo eingerichtetes Thier fen, daß es nicht flerben tonne.

Die ewige Idee nun aller körperlichen Dinge, v Freund, nannten wir das Licht. Wo nun an einem Dinge das Endliche dem Unendlichen gleich wird, ist an ihm auch die Idee oder jenes absolute Erkennen ausgedruckt, in welchem kein Gesgensat ist des Denkens und Seyns. Die Form ferner an einem solchen ist die Substanz, die Substanz die Form, beyde untrennbar.

Je mehr aber ein Ding einzeln ift und in feiner Einzelnheit beharret, desto mehr trennt es sich
von dem ewigen Begriff aller Dinge, welcher in
bem Licht außer ihm fallt, wie der unendliche in
der Beit, es selbst aber gehört dem an, was nicht
ist, sondern Grund von Existenz ift, der uralten
Nacht, der Mutter aller Dinge.

Das Licht nun, bas mit sunlichen Augen geseben wird, ist nicht die Indifferenz bes Denkens und Sepns selbst, schlechthin betrachtet, sondern so fern sie sich bezieht auf eine Differenz, wie die ber Erde oder einer anderen Sphäre; je nachdem nun= ein irdischer Körper sich absondert von der Allbeit der Erde, ist er nothwendig undurchsichtig, je geringer aber der Grad der Absonderung, desto durchsichtiger nothwendig.

Die Grade aber des Belebtfeyns betreffend, fo fage ich, daß ein Ding, in dem Verhaltniß, als es die Zeit und das Licht in ihm felbft hat, auch belebt fep.

Die Form nun als Form ift nicht bie Seele des Dings, fondern je vollkeimmner fie ift, besto mehr ber Substanz gleich; die Geele aber ift der Bezgriff des Dings, welcher, endlich zwar betrachtet, bestimmt ift, auch nur die Seele des einzelnen eristirenden Dings zu senn.

Es fallt alfo auch in die Seele jedes Dings von dem Universum nur so viel, als das Ding von ihm dargestellt hat. Das blos körperliche Ding nun, wie wir wiffen, ist nothwendig und ins Unenbliche ein einzelnes.

Das organische Wesen bagegen, an welchem bas Licht und die Form die Substanz selbst wird, entstält in seinem Begriff die Möglichkeit unendlich vieler Dinge außer dem einzelnen, es sey nun die Möglichkeit seiner selbst in unendlichen Zeugungen, durch die Fortpflanzung, oder die Möglichkeit ansbrer Dinge, die von ihm verschieden sind und die es mit sich durch Bewegung verbindet, oder endslich die Möglichkeit andrer Dinge die von ihm verschieden zugleich, und doch in ihm sind, insdem ihm selbst die Idee einverleibt ist, welche in der Beziehung zwar auf eine Differenz das Ansschauende ist.

Allein weil die organischen Wesen zwar ben unendlichen Begriff und das Leben in sich selbst, die Differenz aber, welche jenem jederzeit angemeffen ware, und die Bedingung des Lebens sich von außen nehmen sollten, so sind sie badurch erstens abhängig gemacht, bedürftig, dann auch ber Krankbeit fabig, bem Alter unterworfen und fterblich, fo bag fie auf teine Beife der Bortrefflichkeit der himmlischen Dinge gleich kommen.

Die Einheit aber, wodurch die Erde sich selbst die Substanz ift, mehro der weniger unvollfommen in sich tragend, verhalten sich die organischen Wesen zu jener Einheit als zu ihrem Grunde, ohne sie selbst zu senn, und sind in ihren Handlungen. war vernünftig, nicht aber durch die ihnen selbst, sondern durch die in dem Universum wohnende Bernunft, welche sich an ihnen als ihre Schwerstraft außert.

Da fie aber einzeln find, und nothwendig unvollkommen burch ben Gegenfan des Ideellen und Reellen, der Seele und bes Leibes, fo find alle ibre Sandlungen auf bie Ginbeit gerichtet, nicht aber burch fie felbft, fondern burch bas gottliche Princip, welches fie lentt. Diefes aber bat ihnen eine folde Ginheit mit allen Dingen gegeben, die gu ibrem Dafenn geboren, daß fie fich in diefen Dingen fublen, und auf alle Beife fie mit fic eins zu machen ftreben. Ginen Strahl auch ber lebendigen Runft, welche alle Dinge baut, verlieb es ihnen, und febrte fie durch mehr oder meniger gufainmengefente Sandlungen bie Indifferens bes Denfens und Senns, Die fie nicht in fich baben, außer fich, in Werten gu erreichen, melde barum zweckmäßig erscheinen, weil bem Begriff, welcher fie befeelt, mehr ober meniger ber Begriff andrer Dinge verbunden ift. Auch einen Theil

٠,

pflanzte es ihnen ein ber himmlischen Mufit, bie im ganzen Universum, im Licht und in ben Spharen ift, und lehrte bie, welche bestimmt waren, ben Aether zu bewohnen, in ihrem Gefang sich vergeffend zuruchzukehren in bie Ginheit.

Andere hat die Einheit frever gelaffen, und ihnen verstattet, mehr von ihr in sich selbst, als außer sich zu haben, gleichwie auch eine fruchtbare und vielbegabte Mutter allen ihren Kindern sich selbst eingebiert, dem einen aber mehr, dem andern weniger, und nur Einem sich ganz mittheilt.

In jedem aber das, was in ihr felbst ist, mit Differenz sepend hat sie das, was in ihr ununtersscheidbar ift, unterscheidbar gemacht, denn jede besondre Eigenschaft lebender Wesen entsteht dat durch, daß keines die ganze Indifferenz der Einsheit in sich trägt, welche, da sie der Inbegriff als ler Formen ist, selbst keiner besondern gleichen kann.

Ier Formen ist, selbst keiner besondern gleichen kam. Allein das Wesen, welches die Substanz nicht vollkommen in sich selbst hat, kann auch nicht vollkommen sich absondern von der Einheit, und ist mur in ihr. Bon dem blos körperlichen Dinge zwar wissen wir, daß von dem Begriff an ihm nur ein todter Ausdruck, der lebendige Begriff aber außer ihm in dem Unendlichen seh und daß es nur ein äußeres Leben im Absoluten habe. Jeder leidenden Art zu sehn, aber entspricht in dem Universsum eine thätige, und jedes Thier hat außerdem daß es eine besondere Art zu sehn ist, auch noch Theil an dem lebendigen Begriff und ein inneres

Sepn im Absoluten; nur aber theilhabend und auch an bem, was an ihm endlich ift, das Uns endliche unvollkommner ausdrudend, ift es nicht bas anschauende Princip selbst, sondern im Diffes rengverhältniß mit ihm.

Indem aber eine Seele von der Natur des an und für sich felbst Unendlichen ist, der Leib aber endlich zwar, jedoch, im Endlichen unendlich, das Universum darstellt, wird jene in Gott vers borgene absolute Gleichheit des Unendlichen, wels ches das Borbild, mit dem unendlich Endlichen, welches das Gegenbild, offenbar an einem zeitlischen Wesen.

Jenes alfo, in Anfebung beffen Geele und Leib. Denken und Genn abfolut Gins find, mitd bas Befen bes ichlechthin Emigen, Untheilbaren, in welchem die Idee auch die Cubstang ift, an fich tragen, die Seele aber an fich zwar bas unenblis che Erkennen, als die Seele aber biefes Eriftirens ben bie unendliche Doglichkeit fenn alles deffen, wovon in diefem die Wirklichkeit ausgedrückt ift. Diefes nun, welches wir als ben Leib bestimmt haben, obwohl es nicht ein endliches Genn, fonbern ein unendlich=endliches ift, und bie Allbeit in fich barftellt, ift boch ideell nothwendig einzeln. nothwendig alfo auch bestimmbar im Gegenfat gegen andre Dinge, bie ein endliches pher unendlis des Genn ausbruden, und von benen in bem Begriff des Leibes entweder die Doglichfeit obne die Wirklichkeit, ober die Wirklichkeit ohne bie Doglichfeit enthalten ift.

Wird also das unenhliche Denken, welches, mit dem Seyn gleichwerdend, sich als unendliches Erztennen am Endlichen darstellt, gedacht als die Seele des Leibes, sofern er nothwendig einzeln ift, so erscheint es auch nothwendig nur in der Endlichteit unendlich, und als einzelner Begriff, obgleich von der vollkommensten Art, des unendlichen Erztennens; dagegen an sich betrachtet, ist es nicht die Seele dieses Dings, sondern der unendliche Begriff der Seele sethst, und das was allen Seezlen gemein ist.

Unmittelbar also, indem du das unendliche Erfennen, die lebendige und unsterbliche Idee aller Dinge als existirend sepest, sepest du, weil dies ohne Beziehung auf ein einzelnes Ding nicht geschehen kann, auch wieder den Gegensat von Differenz und Indisserenz, und gleichsam eine doppelte Seele, die, welche von dem unendlichen Erkennen die Wirklichkeit, und die welche die unendlische Möglichkeit enthält.

Wenn ich nun, v Freund, fähig senu werde zu beweisen, daß mit jener Trennung zugleich auch, nicht zwar in Ansehung des Absoluten, wohl aber wie alles andre, was zur abgebildeten Welt gebort, in Ansehung seiner sethst und für sich selbst das Bewußtsenn, für dasselbe aber zugleich auch das zeitliche Senn der Dinge, und die gesammte Erscheinungswelt gesetzt sen, so werde ich zu dem von dir vorgesteckten Ziet gelangt senn, und den Ursprung des Bewußtsens aus der Idee des

Ewigen felbft, und feiner inneren Ginbeit abgeleis tet haben, obne einigen Uebergang vom Unendlischen zum Endlichen zuzugeben ober anzunehmen.

Allein zuvor laß uns noch das Bleibende festbalten, und jenes, das wir als unbeweglich seben
muffen, indem wir das Bewegliche und Wandelbare seben, denn nicht mude wird die Seele, immer zu der Betrachtung des Vortrefflichsten zurückzukehren; bernach auch uns erinnern, wie allem, was aus jener Einheit hervorzugehn, oder
von ihr sich loszureißen scheint, in ihr zwar die
Wöglichkeit für sich zu sehn vorher bestimmt sep,
die Wirklichkeit aber des abgesonderten Dasenns
nur in ihm selbst liege, und selbst blos ideell, als
ideell aber nur in dem Maaße statt finde, als ein
Ding durch seine Art im Absoluten zu sepn, fåhig gemacht ist, sich selbst die Einheit zu sepn.

Weder also ein Ding kann durch Dauer bestimmt werden, als in so fern es das Ohject einer Seele ist, welche endlich und deren Eristenz durch Dauer bestimmt ist, noch kann hinwiederum die Eristenz der Seele als Dauer bestimmt seyn, als in so fern sie bestimmt ist, der Begriff eines einzelnen eristirenden Dings zu seyn. Weshalb die Seele so wenig als der Leib etwas an sich, denn sowohl jene als dieser sind, jedes nur an dem anderen zeitlich; an sich ist nur die Einheit bevder in dem nicht der Dauer unterworfenen, in der allerselige sten Natur, worin die Möglichkeit nicht von der Wirklichkeit, das Denken nicht vom Sepn getrennt

ift, das Urbild also, welches unerschaffen und mabrahaft unvergänglich ist. Denn weder die Seele,
die sich unmittelbar auf den Leib bezieht, ist uns
sterblich, da es dieser nicht ist, und ihr Dasenn
überhaupt nur durch Dauer bestimmbar und das
durch bestimmt ist, so fern dieser dauert, noch
selbst die Seele der Seele, die zu dieser sich eben
so, wie diese zu dem Leibe, verhält.

Die Seele ferner, ba fie nur burch ben relatis ven Begenfat mit bem Leibe alfo überhaupt nicht an fich ift, ericeint nur burch biefen Gegenfasi mithin nur fo fern fie ber Begriff eines einzelnen Senns ift, jum Dafenn bestimmt, biefes aber nicht burch eine Berknupfung mit bem Dinge, fondern burch ihre eigne Endlichfeit, fraft welcher Die Möglichkeit, Die in Gott ihrer Wirklichkeit, und hinwiederum die Birflichkeit, die in ihm ibrer Doglichkeit verfnupft ift, in Unsehung ib= rer felbst außer ibr liegt. Denn die Begriffe, welche unmittelbare Begriffe endlicher Dinge find, verhalten fich wie biefe felbft, und find dem unendlichen Begriff eben fo wie biefe entgegengefest, und nur, fofern fie in ber Endlichfeit unenblich find, ibin angemeffen.

Wie also das Ding sich seine Zeit fest, indem es eine Wirklichkeit enthält, von der die Möglichkeit, oder eine Möglichkeit, von der die Wirklichkeit außer ihm selbst ist, eben so auch der Bes
griff, sofern er schlechtbin endlich ist. Und wie
in Ansehung der Dinge, eben so ist auch in
masehung der unmittelbaren Begriffe der Dins

ge jene unendliche Einheit, in ber jede Möglichteit ihre Wirklichkeit, jede Birklichkeit ihre Möglichkeit unmittelbar mit und in sich hat, auseinander gezogen im Refler, ein Berhältniß der Urfache und Wirkung, so daß jeder Begriff zum Dafenn bestimmt scheint durch einen andern Begriff,
in welchem seine unmittelbare Möglichkeit angeschaut wird, dieser wieder durch einen andern gleicher Art, und so fort ins Unendliche.

Da sonach bie endlichen Begriffe die endlichen Dinge selbst und mit ihnen absolut Eines sind, so kann auch der Gegensat des Endlichen und Unzendlichen allgemein als der Gegensat der endlischen Begriffe, und des unendlichen Begriffs aller Begriffe ausgedrückt werden, so daß jene zu diessem selbst, wie das Reelle zum Ideellen sich verzhalten, die Differenz also des Ideellen und Reelzten selbst eine Differenz in der Sphäre der Bezgriffe sep.

Nur aber ber von seinem unendlichen Begriff getrennte und in dieser Trennung betrachtete Besgriff erscheint zum Dasen bestimmt, seine Ibee aber, oder er selbst dem Unendlichen verknüpft, ift in der ewigen Gemeinschaft mit Gott. In den endlichen Begriff aber, sofern er getrennt wird, fällt von dem, was in Gott ewig, ohne Zeit, ist, nur was zugleich mit ihm sich absondert von der Allbeit, und dies wiedernn ist bestimmt, dutch die Möglichkeit andrer Dinge, die ihm selbst in Gott verknüpft ist.

Das Gefet aber, nach welchem auch nur fur

sich selbst die Seele sich absondert, und zum Dasseyn bestimmt scheint, würde, weil jede Seele ein Theil ist des unendlichen organischen Leibs, der in der Idee ist, wenn wir es erkennten, einen fernen Blid wenigstens verstatten in die Harmonie jener glanzvollen Welt, die wir hier nur wie durch eisnen Spiegel erkennen.

Allein ein folches Gefet zu finden, ift eben fo fcmer, als es fur alle auszusprechen unmöglich.

Die allgemeinften Gefebe aber, nach welchen die abfolute Welt in bem endlichen Erkennen fich ents wirft, zu finden, ift ein bobes Biel bes Denkens.

Laß uns baber, Freund, jest von dem Punkt aus weiter schließend, den wir zuvor bezeichnet haben, wo nämlich durch Beziehung des unendlischen Erkennens auf ein einzelnes Ding, unmittels bar und nothwendig der relative Gegensat des Endlichen und Unendlichen im Erkennen selbst gessetht, jenes Ziel zu erreichen streben. Dann auch werden wir zu dem Ersten, uns dem Ursfprung aller Dinge, am sichersten zurückfehren, wenn wir gezeigt haben, daß alle Gegensähe, wodurch endliche Diuge bestimmt und unterschieden sind, durch jene Eine Trennung geseht sehn, welsche selbst nur innerhalb des Ewigen, und nicht in Ansehung des Absoluten, sondern nur in Ansehung des vou ihm für sich selbst Abgesonderten gemacht ist.

Allein damit wir unferer Sache gewiß feven, ift es dir gefällig, daß wir nochmals furz wiederholen, worüber wir übereingekommen find? Lucian. In alle Bege.

Bruno. Das unendliche Erkennen alfo konne nur als die Seele eines Dings existiren, welches das Endliche unendlich, alfo das Universum in sich barftellt?

Lucian. So ift es; benn jeder Begriff, sagten wir, eristire nur dadurch, daß er ber Begriff eines eristirenden Dinges fep.

Bruno. Jenes Ding aber ift nothwendig wies ber ein Ginzelnes, und infofern es als foldes eris flirt, ber Zeit und ber Dauer unterworfen.

Lucian. Frenlich.

Bruno. Die Seele alfo, beren unmittelbares Dhieft es ift, nicht minder?

Lucian. Eben fo.

Brunv. Die Seele alfo, welche ber Begriff biefes Dings, (von biefer aber reben wir ferner allein) ist wiederum nur ein Theil der unendlichen Möglichkeit, die in Gott ohne Zeit wirklich ist; in die einzelne Seele fällt aber nur die Birklichteit von dem, wovon in ihr felbst die Möglichkeit enthalten ift.

Lucian. Nothwendig.

Bruno. Nahmen wir aber nicht an, bag bie Seele bas unendliche Erfennen felbft fen?

Lucian. Allerdings, wir sepen bies aber, infofern wir sie an sich betrachten, infofern aber als
bie Seele bieses Dings, sepen wir sie nothwendig
endlich und ber Dauer unterworfen.

Bruno. Bir haben also nothwendig eine ges boppelte Ansicht ber Seele? Queian. Raturlich, benn fepen mir fie bloß als sich beziehend auf biefes, beffen Begriff sie ift, so fepen mir sie nicht als unendliches Erkennen, und bloß als unendlich, so fepen wir sie nicht als Begriff eines eristirenden Dinges, mithin felbst nicht als eristirend. Wir sepen also nothwendig die Seele zugleich als endlich und unendlich.

Bruno. Das unendliche Erkennen also existirt, ober erscheint nur unter ber Form der Differenz und Indifferenz.

Lucian. Go ift es.

Bruno. Wir fepen aber bende als nothwendig vereinigt; die Seele insvfern sie mit dem Leib Eins, ja er felbst ift, und die Seele in so fern sie bas unendliche Erkennen ist?

Lucian. Bereinigt durch den ewigen Begriff, worin Endliches und Unendliches fich gleich find.
"Bruno. Nur biefe Idee ift in Gott, der Gegensat aber von Differenz und Indifferenz, nur in
ber Seele felbft, fofern fie eriftirt.

Lucian. Auch bies verhält fich fo.

Bruno. Sagtest du aber nicht, die Seele, in ber einen Rudficht betrachtet, fep mit dem Leib Eins, ja ber Leib felbst?

Lucian. Go fagte ich.

Bruno. Welches Berhältnis also wirst bu ber als unendlich betrachteten zu ber als endlich bestrachteten Seele geben?

Lucian. Nothwendig wiederum bas ber Seele gu bem Leib.

Bruno. Wir haben nun also ben Gegensatzwischen Seele und Leib in die Seele selbst versett. Luciau. Es scheint fo.

Bruno. Der Seele alfo, infofern fie endlich ift, werden wir alle Berhaltniffe zuschreiben muffen, welche dem Leib nothwendig zugeschrieben werden.

Lucian. Wir tonnen nicht anders.

Bruno. Die Seele aber, insofern fie fich auf ben Leib bezieht, bestimmten wir als bie Dog- lichkeit, wovon in dem Leib die Birklichkeit aus- gedruckt mare.

Lucian. Gang richtig.

Bruno. Muffen wir daber nicht, ba wir die Seele, als unmittelbaren Begriff des Leibes, und den Leib felbst, als Ein Ding geseht haben, jene insofern sie sich unmittelbar auf den Leib bezieht, der Seele, insofern sie unendlich ist, als Wirklichkeit der Möglichkeit, diese aber jener wie Möglichkeit der Birklichkeit entgegenseben?

Lucian. Done Frage. !--

Brun o. Jene Möglichkeit aber feten wir nothwendig als ichlechthin unendlich, diefe Birflichkeit bagegen als endlich?

Lucian. Bie anber8?

Bruno. Du wirst es alfo auch guftieben seyn, wenn wir jene ben unendlichen Begriff bes Erkennens, biese aber, ba sie ein Denken in Bezug auf ein Senn ift, bas Erkennen selbst und zwar bas objektiv existirende Erkennen nennen.

Lucian. Barum nicht ?

Bruno. Diefes objective Erkennen aber, ba es als endlich bem Leib gleich ber Verknüpfung burch Ursache und Wirkung unterworfen, ist nothwendig ins Unendliche ein bestimmtes, einzelnes.

Lucian. Unlängbar.

Bruno. Bodurch aber beneft bu es bestimmt? Durch etwas außer ibm, ober burch sich felbst? Lucian. Nothwendig bas lebte.

Bruno. Du fepest also eine Berknupfung durch Urfache und Birkung in ihm selbst, und eine folsche, daß jedes einzelne Erkennen bestimmt fen durch ein andres einzelnes, diefes wieder durch ein ausbres und fo fort ins Unendliche.

Lucian. Go verhält es fich.

Bruno. Du fepest eben deswegen jedes Erfens nen in diefer Reibe, verschieden von dem, wodurch es bestimmt wird, also nothwendig different ins Unendliche.

Lucian. Es ift nicht anbers.

Bruno. Jenen unendlichen Begriff des Ertennens bentit bu als fich felbst gleich, unwandelbar, unabhängig von Beitlichkeit, unbestimmt durch eine folche Berknupfung als wir eben angenommen baben.

... Bugia u. Mathwendig.

: Врино. Du fepeft alfo gwifchen dem objettis. ven Grtennen und dem unendlichen Erkennen jest gang baffelbe Berhältnig, als zuvor zwifchen Unsfchauen und Deuten.

Lucian. Es fcheint fo.

Bruno. Du haft aber die Einheit bes Ideels len und Reellen in eben diefe Ginheit des Dentens und bes Anschauens gefest.

Lucian. Allerdings.

Bruno. On siehest also, daß du für jene Einsheit den Ausdruck von einem einzelnen Punkt bersgenommen haft, als ob sie auf diesen eingeschränkt wäre. Jedoch desto mehr muß es uns angelegen sebn, diesen Punkt zu bestimmen, um seine Würde erkennen zu lernen. Du sehest also, wenn du die Einheit des Auschauens und Denkens sehest, nothe wendig das objektive Erkennen mit dem unendlischen Begriff des Erkennens gleich?

Queian. Go febe ich.

Bruno. Das objective Erkennen aber ift ends lich nur fofern es auf den Leib als fein unmittels bares Objekt bezogen wird, unendlich also infos fern es auf den Begriff des Erkennens?

Bucian. Es folgt mobl.

Bruno. Aber biefer ift gleichfalls unendlich? Lucian. Richtig.

Brun o. Das Bezogene alfo , und das , magauf bezogen: wird, find Gins und ummitericheibhar.

Lucian. Rothwendig.

Bruno. Das Unendliche ikommt alfo zu dem Unendlichen, und wie benkst du nun, daß biefes zu sich felber Rommen des Unendlichen sich aus: spreche, oder welcher Ausbruck dafür sen?

Lucian. 3ch. A. wie mainne

Bruno. Du baft ben Begriffegenamit; mit bem als einem Bauberichlag die Welt fich öffnet.

Queian. Gewiß, er ift Ausbrud ber bodften Abfonderung bes Endlichen vom Endlichen.

Bruno. Belde weitern Bestimmungen aber biefes Begriffs pflegt ibr ju geben?

Lucian. Was wir Ich nennen, ist nur jene Sinheit des Idealen mit dem Realen, des Endlichen mit dem Unendlichen; diese selbst aber wieder ist nur sein eignes Thun. Das Handeln, woburch es entsteht, ist zugleich es selbst, es ist folglich nichts unabhängig von diesem Handeln und außer demselben, sondern nur für sich selbst und durch sich selbst. Seen so auch die an sich ewigen Dinge gelangen in das objective und zeitliche Erkennen, worin sie durch Zeit bestimmt werden, bloß dadurch, daß bas unendliche Deuten sich im Endlichen Object wird.

Brun o. Diefes Objektiowerden des unendlischen Denkens aber ift gerade das, mas wir eben die Einheit des Endlichen und Unendlichen genannt haben?

Lucian. Nothwendig, benn mas wir in bem endlichen Erkennen ober ben Dingen, und mas wir im unendlichen Begriff bes Erkennens feben, ift Ein und Daffelbe, nur angefehn von verschies benen Seiten, vort objektiv, bier subjektiv.

Bruno. Auf Diefem gugleich subjektiv :, und objektiv:, unendtich : und endlich : Sepn beruht das Ich.

Que fan. Freilich.

i Brumpusien find alfo, auch bie endlichen und beiffe gent ihrelb is benehment bei bei bei beite bei beiten bei

erscheinenden Dinge für das Ich nur durch das Ich, benn bu fagft, sie gelangen in das zeitliche Erkennen nur durch jenes Objektivwerden des Unsendlichen im Endlichen.

Lucian. Auch ist dies eben meine Mennung. Bruno. Du siehst, wie genau wir übereinsstimmen. Die höchste Absonderung also des Endslichen von dem ihm gleichen ift die, wo das Endsliche in die Einheit und gleichsam die unmittelbare Gemeinschaft mit dem Unendlichen tritt. Da es aber ein Endliches ist, so kann dieses, das Unsendliche, die schrankenlose Möglichkeit, die in seinem Denken enthalten ist, in jenem auch nur auf endliche Weise wirklich machen, und was in ihm unendlich vorgebildet ist, in jenem nur endlich zusrückstrabien.

So sondert sich, was im Emigen Möglichkeit und Wirklichkeit in absoluter Einheit ist, im Obsjectiven des Ich als Wirklichkeit, im Subjectiven als Möglichkeit ab, in dem Ich selbst aber, welches die Einheit des Subjektiven und Objektiven ist, wird es als Nothwendigkeit reslektirt, welche das bleibende Bild den göttlichen Harmonie ber Dinge und gleichsam der unbewegliche Widerschein der Einheit ist, aus der sie alle genommen sind.

— Bist du nun auch biermit einverstanden?

Queian. Bollfommen.

Bruno. Mug nicht eben barum an allen ends lich erkannten Dingen ber Ausbruck bes Unenblis den, aus welchem, und bes Endlichen, in wels chem fie reflektirt werben, und bes Dritten, mor rin diese Gins find, erkannt werden? — Denn von dem, mas im Absoluten das Erfte ift, sagten wir schon früher, daß es im Abgebildeten nothwendig gum Dritten werde. —

Lucian. Unstreitig folgt, mas bu geschloffen baft.

Bruno. Die Bestimmungen also und die Geseste ber endlichen Dinge konnen unmittelbar eingesehen werden, ohne daß wir aus der Natur des Wiffens herausgehen. Denn bist du nicht auch bierin meiner Mennung, daß wir das objektive Erkennen nicht für sich ein Wissen nennen konnen, so wenig als das, was wir ihm entgegengesept baben?

Lucian. Bielmehr ift das Wiffen nur in der Einheit behder.

Bruno. Rothwendig, denn mit allem Wiffen ift, außerdem daß es ein wirkliches Erkennen ift, auch noch der Begriff dieses Wissens verbunden; wer weiß, weiß unmittelbar auch daß er weiß, und dieses Wissen seines Wissens, und das Wissen um dieses Wissen seines Wissens ist Eins und unsmittelbar verbunden mit dem ersten Wissen, aller Rückgang ins unendliche ist aufgehoben, denn der mit dem Wissen verbundene Begriff des Wissens, der Princip des Bewußtsepns ist, ist das an und für sich Unendliche selbst.

Jedoch bier gilt es, um biefe vermidelten Ber= baltniffe von innen beraus zu entwickeln, jedes-

für sich zu betrachten. Das Wissen also, sagtest du, bestehe in der Einheit des objektiven Erkemens mit dem unendlichen Begriff desselben. Das objektive Erkennen aber hast du zuvor dem Anschauen gleichgesest, und behauptet, daß es nothe wendig endlich, auf zeitliche Weise bestimmt und im Gegensatz gegen das Denken different sen. Alzlein du möchtest kaum ein bloßes Endliches oder reine Differenz setzen können, und wo du es also setzest, geschieht es bloß im Gegensatz gegen ein andres. Dieses aus Endlichem und Unendlichem verschlungene Wesen aber ganz zu entwirren, ist nur dem möglich, welcher einsieht, daß und wie in Allem Alles enthalten und auch in dem Einzelsnen die Fülle des Ganzen niedergelegt ist.

Die Anschauung also ist Endliches, Unendliches und Ewiges, nur im Ganzen untergeordnet dem Endlichen. Das Endliche nun an ihr ist das, was der Empfindung angebort; das Unendliche aber, was an ihr Ausdruck des Selbstbewußtsenns ist. Jenes im Gegensat mit diesem ist nothwendig Differenz, dieses im Gegensat mit jenem Indifferenz, jenes real, dieses ideal; das worin das Ibeale und Reale, die Indifferenz und die Differenz Einsfind, ist, was in ihr die Natur des schlechthin Realen oder des Ewigen nachahmt. Glaubst du nun, daß du dieses Ewige in der Anschauung dem Denken entgegensepen könnest, wie du doch gesthan hast?

Lucian. Frentich febe ich nicht, wie es moge. lich ift.

Bruno. Die Anschanung haft bu bestimmt als Differeng, bas Denten als Indiffereng?

Lucian. Allerdings.

Bruno. Die Anschauung aber in ber Anschauung ist weder Differenz noch Indifferenz, sondern
bas, worin berde Eins sind. Wie geschah es also, daß du fle dem Denken entgegen, und in der Einheit des Idealen und Realen als das Reale sepen konntest?

Lucian. Ich bitte bich, mir bies zu erflaren. Bruno. Du wollteft bie Ginbeit bes Idealen und Reglen einschränken auf einen bestimmten Punkt, wie ich bir eben erft bewiefen batte, und bas Reale zu einem mabren Gegensat bes Ibea-Ien machen, indeg biefer Gegenfat ewig nur ideell ift, und bas, mas bu als bas Reale bestimmeft, felbft wieder aus einer Ginbeit des Idealen und Realen besteht, fo bag mas an ibm das mabre Reale ift, biefe Ginbeit felbst, bas aber, mas-an ibm auf bem Gegenfas bes Ibeglen und Reglen berubt .- nur ibeelle Bestimmung bes Realen ift. Du findeft alfo nirgends ein reines Reales im Gegenfat gegen ein Ibeales; mas aber bas Unfchauen insbefondere betrifft, fo magft du, um zu fin= ben, bag bu mit einer jeden Anschauung, welche fle fen, eine Ginheit bes Dentens und bes Genns fepeft, nur bich felbst fragen, was bu eigentlich anschaueft, wenn bu fagit, bag bu ein Dreved, ober einen Girkel, ober eine Pflanze anschaueft? Dhie 3meifel ben Begriff bes Drepeds, ben Begriff bes Cirkels, ben Begriff der Pflanze und bu schaust nie etwas Anderes an als Begriffe. Daß du also bas, was an sich ein Begriff ober eine Art des Denkens ist, eine Anschauung nennest, davon liegt der Grund barin, daß du ein Denken in ein Seyn sehest; das aber, wodurch du es sezbest; kann nicht wieder weder ein Denken noch ein Seyn, sondern nur das seyn, worin sie überall nicht unterschieden sind.

Die absolute Gleichheit nun des Denkens und bes Sepns in der Anschauung ist der Grund von der Evidenz der geometrischen Anschauung. Das Anschauende aber in allem Anschauen ist das, was keines Gegensapes von Allgemeinem und Besons derem fähig ist, an sich die absolute Bernunft, und abgesehen von dem, was durch den Rester in Endlichen hinzukommt, ungetrübte Einheit, höchste Klarheit und Bolkommenheit.

Das aber, was im Refler hinzufommt, ift, wie bereits gezeigt worden, ber relative Gegensasdes Unendlichen, welches die Einheit an ihr ist, und des Endlichen, welches die Differenz; jenes zwar ist der Ausdruck des Begriffs an ihr, dieses des Urtheils, jenes das Sepende der ersten, dieses der ersten und zwenten Dimension.

Bas nun in ber Anschauung undurchsichtig, empirisch, nicht reiner Raum, reine Gleichheit bes Denkens und Senns ift, ift bas, mas an ihr 'burch jenen relativen Gegensat bestimmt ift.

Der Grund aber, bag in ber Unschauung Ends.

liches, Unenbliches und Emiges bem Enblichen untergeordnet find, liegt allein in dem unmittelbaren Berbaltniß der Seele zu dem Leibe als eingelnem Dinge. Denn ba Leib und Seele Gin Ding, bepbe nur an einander und burch einanber abgefontert find von ber Albeit, fo bag es in Bezug auf ben unendlichen Begriff völlig aleichaleichaultig ift. ben Leib als bas endliche Gepn. ober als ben Begriff bes endlichen Genns zu beftimmen, im Begriff bes Leibes aber nothwendig ber Begriff andrer Dinge enthalten ift: fo ift auch Diefer Begriff, b. b. die Seele felbit, fofern fie ber Begriff jenes einzelnen eriftirenden Dings ift, bestimmt durch ben Begriff andrer Dinge. Diefe Beife ift bas Untrennbare aus Endlichem, Unenblichem und Emigem in ber Seele bem End: lichen untergeordnet, und biefes Anschauen, meldes ber Beit unterworfen, nothwendig einzeln und von fich felbft verschieden ift, baft bu bem Denfen entgegengesett. . Da aber bas Unschauen . fo bestimmt, nicht bas mabre Unschauen ift. fonbern ein verworrner Schein beffelben, fo folgt auch , daß jene Ginbeit bes Denkens und Anschauens, fo wie fie von bir bestimmt und als bochfte gefett worden ift, einzelner und untergeordneter Art, und aus bloger Erfahrung aufgegriffen fev. Du wirft alfo biefe Enge, in ber du bich guvor festgebalten, indem du bie bochfte Ginbeit auf bas Bemußtfenn eingeschräuft hatteft, verlaffen, und bich mit mir in den freven Ocean bes Abfoluten

Objetten, und für alle Beit. Jedes derfelben aber muß befonders betrachtet metben.

Das Unendliche nun an der Anschauung, das im Begriff aus neue unendlich gesett wird, ist der Ausdruck des unendlichen Begriffs der Seele, der mit der Seele selbst Eins ist; das Endliche, der Ausdruck der Seele, sofern sie der unmittels bare Begriff des Leibes und mit ihm Sines ist; das Ewige aber deffen, worin jene berden Gines sind. Der unendliche Begriff der Seele nun ents dält, wie wir wissen, die unendliche Möglichseit aller Anschauungen, die Seele, deren unmittelbares Objekt der Leib ist, die unendlich endliche Wirklichseit, das aber worin berde Eins sind, die unendliche Nothwendiakeit.

Da nun der Begriff das unendlich gesette Unsendliche ift, so ist er die, als unendlich gesette, unendliche Möglichkeit der für sich differenten Auschauungen; das Urtheil aber, da es das Endliche unendlich sest, ift das unendlich Bestimmende der Wirklichkeit, der Schluß aber, da er das Ewige, der Nothwendigkeit.

Der Begriff selbst alsbann ift wiederum Begriff, also unendliche Möglichkeit nicht nur des Unendslichen, des Endlichen und des Ewigen, sondern auch des dem Unendlichen, Endlichen und Ewigen untergeordneten Unendlichen, Endlichen und Ewisgen, so daß diese ersten dren, mit sich selbst versvielfacht und von sich selbst durchdrungen, die Babl der Begriffe bestimmen. hierin ist ein schwerer Begriff

begeben, wo wir uns sowohl lebendiger bewegen, als die unendliche Tiefe und Sobe der Bernunft unmittelbarer erkennen merden.

Auf welche Art nun die Dren : Einigkeit bes Endlichen, Unendlichen und Ewigen, wie im Ansichauen bem Endlichen, fo im Denken bem Unsendlichen, in der Bernunft aber bem Ewigen unstergeordnet fen, ift noch übrig ju fagen.

Bon bem Universum alfo fallt gu jeber Beit in bie Anschauung nur ein Theil, der Begriff ber Seele aber, welcher ber Seele unmittelbar, lebenbig verknupft ift, ift der unendliche Begriff aller Die Absonderung des objektiven Erkennens von diesem Begriff fett bie Beit. Das Bezieben aber desendlichen Erkennens auf bas unendliche bringt das Biffen hervor, nicht ein abfolut zeitlofes Erfennen, fondern em Ertennen für alle Beit. Durch jene Beziehung wird nothwendig bie Anschanung mit bem mas in ihr endlich, unendlich und ewig ift, zugleich unendlich und zu einer unendlichen Möglichkeit von Erkenntnif. Das Unendliche aber unendlich gefest, ift, mas mir Begriff nennen, bas Endliche aber unter bas Uneudliche aufgenom= men, erzeugt bas Urtheil, fo wie bas Ewige unendlich gefest, ben Schlug.

Unendlichkeit aber hat in diefer Sphare alles, obgleich eine bloge Berstandesunendlichkeit. Der Begriff ift unendlich, bas Urtheil ift unendlich, ber Schluß ift unendlich. Denn sie gelten von allen

zu entwickelndes Gewebe und eine bestimmte Artikulation, willst du aber mit mir versuchen, es zu entwirren: so hoffe ich, daß wir zum Ziel kommen werden.

İ

Die Unendlichkeit bes Begriffs also ift eine blofe Unendlichkeit ber Reflerion, bas Schema ber Reflerion aber bie Linie, welche ben Dingen zwar, an benen sie ausgedrudt ift, bie Zeit einpflanzt, tebendig aber und thätig geseht, wie im objektiven Erkennen, bie Zeit felbft ift.

Das Unendliche alfo, Endliche und Ewige bem Unendlichen untergeordnet, durch welche Art von Begriffen glaubst du, daß fie ausgedrudt feven?

Lucian. Nothwendig durch Beitbegriffe, und gwar fcheint mir bies fo bestimmt gu fenn.

Die bloge unendliche Möglichkeit einer Zeit ents halt bie reine Einheit felbit, die unendlich endlische Birklichkeit der Zeit die Differenz oder die Bielheit; die ganze Birklichkeit der Zeit bestimmt durch die unendliche Möglichkeit ift die Allheit.

Bruno. Bortrefflich, so daß ich kaum dich ausmerksam zu machen brauche, daß der erste und ter diesen Begriffen der quantitativen Indifferenz ober dem Begriffe selbst, der zwepte aber, weil er ein Sesen der Indifferenz in die Differenz, eine Aufnahme des Verschiednen unter das Eine voraussent, dem Urtheil entspricht, der dritte aber, weicher Totalität, zu den benden ersten eben so sich verhätt, wie zum Begriff und Urtheil der Schluß.

Da nun die Einheit auch nicht Einheit ist, die Bielheit nicht Bielheit, ohne daß jene in diese gesset, diese in jene aufgenommen wird: so ist das, worin sie Eins sind, und was in der Resterion als Drittes erscheint, nothwendig das Erste.

Nimmft du das Relative hinweg, das im Refler hingugekommen, fo haft du die bochften Begriffe ber Vernunft: abfolute Einheit, abfoluten Gegenfan, und absolute Einheit der Einheit und bes Gegenfanes, welche in der Totalität ift.

Das Unendliche nun, bas Endliche und bas Ewige bem Endlichen untergeordnet, erzeugen mit ihm folgende Begriffe:

Die unendliche Moglichkeit aller Birklichkeit für die Reflexion entbalt bie grangenlofe Reglitat; bie Wirklichkeit bes Wirklichen; bas, mas absolute Richtrealität, bloge Granze ift, die Wirklichkeit bes Wirklichen durch bie gange Daglichkeit be= ftimmt, ift in bem, worin bas Grangenlofe und bie Grange ichlechthin Gines find, und welches absolut betrachtet mieder das Erfte, und in ber . Anschauung ber absolute Raum ift. Es ift aber offenbar, bag fo wie durch die Beitbegriffe bie Dinge am meiften fur ben Begriff bestimmt maren, fo burch bie Raumbegriffe am meiften für bas Urtheil. Das Unendliche und Endliche aber bem Emigen verbunden, muß jebes 3millingebegriffe erzeugen, weil in ber Ratur bes Emigen an und für fich ichon die bes Endlichen und Unendlichen vereinigt ift, jenes aber fo, baf je ber eine

von benden Begriffen nothwendig an der Natur des Endlichen, der andere des Unendlichen theilnehme.

Im Unendlichen also druckt sich die Form des - Ewigen burch zwen Begriffe aus, wovon der erste im Rester felbst wieder Möglichkeit, der andre Wirklichkeit ist, bende verbunden aber, wie sie sind, die Nothwendigkeit erzeugen.

Diese Begriffe nennen wir Substanz und Acciabens. In der Endlichkeit aber oder Wirklichkeit spiegelt sich das Ewige durch die Begriffe der Urssache und ber Wirkung, wovon jene im Resler die bloße Möglichkeit der Wirkung, diese aber die Wirklichkeit, bende verbunden die Nothwendigkeit sind. Zwischen die Möglichkeit aber und Wirklichkeit tritt in dem Resler die Zeit, und nur vermöge dieses Begriffs dauern die Dinge. In der Nothwendigkeit endlich drückt sich das Ewige durch den Begriff der allgemeinen Wechselbestimmung der Dinge durcheinander aus, und dieses ist die höchste Totalität, welche sich in der Reslerion erskennen läßt.

So wie es uns nun klar geworden ift, daß das Unendliche, Endliche und Ewige dem Endlichen ober der Differenz untergeordnet, als Raum, dem Unendlichen oder der relativen Einheit, als Zeit erscheine, so ist es offenbar, daß dieselbe Einheit angeschaut unter der Form des Ewigen die Bermunft selbst sen, und sich als Bernunft im Bezgriff ausdrücke.

Woraus auch die Ginheit und bie Berfchieben=

beit der dren Biffenschaften ber Arithmetik, ber Geometrie und der Philosophie leicht eingesehen werden mochte.

Den Organismus nun ber reflektirten Bernunftim Urtheil, welcher, mit dem zwoor bestimmten Unterschied des Urtheils vom Begriff, berfelbe wie im Begriff ift, weiter zu entwickeln, mare unnosthige Arbeit.

Bon bem Schluß aber, welcher bas Ewige unsendlich fest, reicht es hin zu bemerken, baß ba in jedem für sich schon Möglichkeit, Wirklichkeit und Nothwendigkeit bensammen sind, alle weitere Berschiedenheit in Ansehung besselben sich darauf beschränke, baß die Einbeit dieser drey, die in allen Schlüssen sind, entweder unter ber Form des Unendlichen, oder des Endlichen, oder des Ewisgen ausgesprochen werde.

Die unendliche Form nun ift die kategorische, die endliche die hypothetische, die am meisten von der Natur des Ewigen hat, die disjunktive. In jedem Schluß aber ist bev aller Berschiedenbeit der Obersap in Bezug auf den Untersap stets kategorisch oder unendlich, der Untersap hypothetisch und endlich, der Schlußfap aber dissunktiv und jenes sowohl als dieses in sich vereinigend.

Lucian. D bewunderuswurdige Form bes Berftandes! Belche Luft ift es, beine Berbaltnifs fe zu ergrunden, und den gleichen Abdruct bes Ewigen von dem Gerufte ber körperlichen Dinge an bis berauf zur Form bes Schluffes zu erken-

nen. In beine Betrachtung versenkt sich ber Forsscher, nachdem er in dir das Abbild des herrlichsften und Seligsten erkannt hat. In diesem Bisberschein bewegen sich die Gestirne und lausen ihre vorgeschriebne Bahn, in ihm sind alle Dinge das als was sie erscheinen, und dieses nothwendig. Der Grund aber dieser Nothwendigkeit liegt in ihrer wahren Natur, wovon das Geheinnis ben niemand ist als ben Gott, und unter den Mensschen ben dem, der ibn erkennt.

Bruno. Bur Erkenntnis aber der Principien der Dinge, welche in Gott sind, und den Dingen ihre Erscheinung bestimmen, ist es über alles wichtig zu wissen, was dem Rester angehört, damit nicht, wie es denen geschieht, die aufs Gerathes wohl philosophiren, einiges von dem, was zur Erscheinung gehört, wie es kommt, verworfen, anderes aber als wahr aufgenommen werde, wodurch jene die Philosophie zugleich und das götteliche Wesen verunstalten.

Denn außer bem Absoluten, beffen Natur sie nicht rein erkannt, nehmen sie auch vieles an, was sie brauchen, um das was sie ihre Philosophie nennen, zu Stande bringen zu können, ohne Sonzberung und Scheidung bessen, was bloß für die Erscheinung und was in Ansehung Gottes wahr ift. Einige sogar geben noch tiefer als zur Ersscheinung und nehmen einen Stoff an, dem sie Form des Anfereinander und der unendlichen Mannichfaltigkeit zuschreiben. Absolut aber oder

in Ansehung der göttlichen Ratur ift nichts außer ihr selbst und dem wodurch sie vollkommen ist, der absoluten Einheit der Einheit und des Gegensapses, also zwar der Gegensap wie die Einheit, aber dieser absolut gleich, ohne Beit, so daß nirgendseine Trennung, nirgends ein Rester in Ansehung ihrer selbst ist.

Andre aber bestimmen auch die Erscheinungs: welt fo, als ob fie ber gottlichen Ratur entgegengefest mare, ba fie boch in Unfebung biefer überhaupt nichts ift. Denn mas mir bie Ericheis nungswelt nennen, ift nicht jenes Endliche, welches auf eine völlig unfinnliche Beife bem Unend= lichen in der Ibee verknüpft ift, fondern der blofe Biberfchein beffelben, fo wie es in ber 3bee ift. Da nun außer ben erkennbaren Dingen auch bie Ideee beffen, welches bestimmt mar, bas Univerfum im fichtbaren Abbild zu erkennen, in bem Universum an und für fich auf ewige Beife enthalten ift, fo ift bie Ibee zwar vor ber Erfcheis nungswelt aber ohne ihr der Beit nach voran gu geben, wie vor ben einzelnen erleuchteten Dinge nicht ber Beit, fondern ber Ratur nach bas allgemeine Licht, welches, obgleich von ungabligen Dingen gurudgeworfen und von jedem gemäß feis ner eignen Natur reflektirt, boch felbft nicht man. nichfaltig wird, und in feiner Rlarbeit ungetrübt alle biefe Reflere in fich versammelt. Die mabre Welt aber ift nicht bie, welche bas Gingelne im Reflex fich bilbet und movon es bie 3bee aus bem nimmt, mas über ibm ift, fondern ber unbewege

liche und harmonische Fenerhimmel, der über allen schwebt und alle umschließt.

Die nun das Endliche, Unendliche und Ewige bem Endlichen in ber Anschauung, bem Unendlischen in bem Denken untergeordnet sen, o Freund, ift uns bisber gelungen ju zeigen.

Es entstehen aber in der Beziehung des objectiven Erkennens auf das unendliche alle jene Begriffe, durch welche die Dinge allgemein und nothmendig bestimmt sind, und die daber den Gegensständen voranzugeben scheinen. Kaum aber, versmuthe ich, wirst du glauben, daß die Dinge unabbangig von diesen Begriffen also bestimmt sein.

Queian. Dimmermehr glaube ich bas.

Bruno. Da fie aber von biefen Bestimmnhgen nicht getrennt werben können, fo find fie siberhaupt nichts, unabhängig von jenen Begriffen.

Lucian. Schlechthin nichts.

Brun v. Wie nanntest bu aber jene Ginbeit bes objectiven Erkennens mit dem unendlichen Begriff beffelben?

Lucian. Wiffen.

Bruno. Jene Dinge alfo werben auch nichts, unabhängig von biefem Biffen, fenn.

. Lucian. Durchaus nichts. Sie entsteben nur burch bas Wiffen und find felbst biefes Wiffen.

Bruno. Bortrefflich. Du fiebst, wie wir in allen Puntten übereinstimmen. Die gesammte Erscheinungswelt ist also auch rein bloß aus bem Biffen für sich betrachtet zu begreifen.

Lucian. Co verhalt es fich.

Bruno. Aus welchem Wiffen aber, aus einem folden, welches an fich reell oder felbst blog er- fcheinend ift?

Lucian. Rothwendig das lette, wenn nam: lich überhaupt bas Entgegenseben bes endlichen Erkennens und bes unendlichen, und das Gleich: feben besselben zur Erscheinung gehört.

Bruno. Könntest din nach dem Bisherigen daran zweiseln? — In dieser gauzen Sphäre alsso des Wissens, die wir zulest beschrieben haben, und die durch Beziehung des Endlichen, Unendlischen und Ewigen im Erkennen auf das Unendliche entsteht, waltet eine durchaus ungevrdnete Erskenntnissart, welche wir die der Resserion oder des Verstandes neinen werden.

Bucian. 3ch bin es zufrieden.

Bruno. Werden wir auch die Erkenntnig burch Schluffe für eine wahre Erkenntnig der Bernunft und nicht vielmehr für eine bloße durch Verstand halten muffen?

Lu cian. Das lette mabricheinlich.

Bruno. Es ist nicht anders. Denn wenn du im Begriff zwar die Indifferenz, im Urtheil die Differenz, im Schluß aber die Einheit bender sepest, so ift doch diese Sinheit eine dem Berstande untergeordnete; denn die Bernunft zwar ist in allem, in der Anschauung aber der Anschauung, im Berstande dem Berstande untergeordnet, und wenn in der Bernunft Berstand und Anschauung

absolut Eines sind, so hast du in dem Schluß zwar im Obersat das, was dem Verstande, in dem Untersat das, was der Anschauung entspricht, dort das Allgemeine, hier das Besondere, diese aber ankeinandergezogen für den Verstand und im Schlußsat auch nur vereinigt für den Verstand.

Der unfeligste Misgriff also ift es, biese bem Berftand untergeordnete Bernunft für die Bernunft felbst zu halten.

Lucian. Dhne 3meifel.

Bruno. Die Lebre-aber, welche durch diese Unterordnung des Ganzen der Vernunft unter ben Verstand entsteht, haben die vor uns Logif genannt. Die Logif also, wenn wir diesem Gesbrauch folgen, werden wir als eine bloße Verzstandeswissenschaft ansehen muffen?

Lucian. Nothwendig.

Bruno. Beiche hoffnung alfo gur Philofophie für ben, welcher fie in ber Logit fucht?

Lucian. Reine.

Bruno. Die Wiffenschaft aber pom Emigen, welche burch biefe Erkenntnifart erreicht werden kann, wird Berftanbeserkenntnif fenn und bleiben?

Lucian. So muffen wir benten.

Bruno. Wie in ben drey Formen der Schlusse das Absolute der Form nach auseinanderfällt in ein Unendliches, Endliches und Ewiges des Bersstandes, so der Materie nach in den Schlussen der dem Berstande bienstbaren Bernunft in Seele, Welt und Gott, welche drey alle von einander ge-

trennt, febes geschieden, die hochfte Auseinanders ziehung des im Abfoluten fchlechtbin Ginen für den Berftand porftellen.

Bon Allen alfo, welche in diefer Art der Erkenntniß die Philosophie suchen, das Senn aber des Absoluten auf diesem Wege oder überhaupt beweisen wollen, werden wir zurheilen, daß sie noch nicht die Schwelle der Philosophie begrußt haben.

Lucian. Bie billig.

Bruno. Da uns ferner das, mas ein großer Theil der Philosophen vor uns, fast alle aber, die sich jeht so neunen, für die Vernunft ausgegeben haben, nach unter die Sphäre des Verstandes fällt, so werden wir für die höchste Erkenntenisart eine von jenen unerreichte Stelle haben, und sie als diejenige bestimmen, durch welche Endeliches und Unendliches im Ewigen, nicht aber das Ewige im Endlichen oder Unendlichen erblicht wird.

Lucian. Bollendet scheint mir dieser Beweis. Brund. Was meinest du alfo ferner, genügt es dieser höchsten Erkenntnisart, das Endliche nur überhaupt als ideell zu erblicken, da das Ideelle nichts anders als das Unendliche selbst ift, oder besteht sie nicht vielmehr darein, außer dem Ewigen nichts, und das Endliche für sich so wernig im ideellen als reellen Sinne zuzugeben?

Lucian. Es folgt mobl?

Bruno. Wird alfo nach unfrer Mehnung ein 3bealismus, ber es nur in Ansehung bes End=

lichen ift, überall den Ramen der Philosophie ver- ` Dienen?

Queian. Es fceint nicht.

Brun v. Kann aber überhaupt irgend eine Erstenntniß für absolut mahr geachtet werden, als eine solche, welche die Dinge bestimmt, so wie sie in jener höchsten Indifferenz des Ideellen und Resellen bestimmt sind?

Lucian. Unmöglich.

Bruno. Alles nun an den Dingen, Freund, was wir reell uennen, ift es durch die Theilnah: me am absoluten Wesen, keines aber der Abbilder stellt es in der völligen Indisferenz dar, außer dem Einen, worin alles zu der gleichen Einheit des Denkens und Senns, wie im Absoluten, gezlangt: der Bernunft, welche sich selbst erkennend, jene Indisferenz, die in ihr ist, allgemein, absolut sehend als den Stoff und die Form aller Dinzge, allein unmittelbar alles Göttliche erkennt. Rimmermehr aber wird zur Anschauung seiner unz beweglichen Einheit gelangen, wer sich nicht von dem Wiederschein abwenden kann.

Denn jener König und Bater aller Dinge lebt in ewiger Seligkeit außer allem Widerstreit, sicher und unerreichbar in seiner Einheit, wie in einer unzugänglichen Burg. Das Innere aber einer solchen Natur, welche an sich weder Denken noch Sehn, aber die Einheit davon ist, einigermaßen zu fühlen vermöchte nur der, welcher mehr oder weniger an ihr Theil nähme. Dieses innere Ge-

beimniß jedoch ihres Wesens, nichts in ihr selbst weber von einem Denken noch einem Senn zu enthalten, aber die Einheit davon zu senn, die über benden ist, ohne von benden getrübt zu senn, offenbart sich an der Natur der endlichen Dinge; denn im Rester tritt die Form auseinander in Ideelles und Reelles, nicht als wäre dieses in jenem zuvor gewesen, sondern damit es als das, was die bloße Einheit davon ist, ohne es selbst zu senn, erkannt wurde.

Das Ewige beimach erkennen, beißt, in ben Dingen Seyn und Denken nur durch sein Wesen vereinigt erbliden, nicht aber, es sey den Begriff als die Wirkung des Dings, oder das Ding als Wirkung des Begriffs zu sehen. Dieses ist die weiteste Entfernung von der Wahrheit. Denn Ding und Begriff sind nicht durch Verknüpfung von Ursach und Wirkung, sondern durch das Abstolute Eins, wahrhaft betrachtet aber nur die verschiedenen Ansichten Eines und desselben; denn nichts eristirt, was nicht im Ewigen endlich und unendlich ausgedrückt wäre.

Die Natur indes jenes Ewigen an und für sich felbst durch sterbliche Worte auszudrucken ist schwer, ba die Sprache von den Abbildern bergenommen und durch den Verstand geschaffen ist. Denn wenn wir das, was keinen Gegensap über sich oder in sich, allen aber unter sich hat, mit Recht zwar das Eine zu nennen schienen, das da ist: so schließt doch eben dieses Senn keinen Gegensap in

fich gegen bas, mas in jeber anbern Beziehung als das Formelle des Senns bestimmt wird, das Erfennen; denn gur Ratur bes Abfoluten gebort auch, bag bie Form in ihm bas Wefen, bas We= fen bie Form fen; ba es nun in ber Bernunft, als absoluter Erkenntnig, der Form nach ift, so ift es auch bem Befen nach ausgebrudt in ibr, bleibt alfo in Anfebung es Absoluten fein Genn gurud, bas einem Erfennen entgegengefest merden fonnte; wollten wir aber binmiederum bas Absolute als absolutes Ertennen bestimmen, fo founten mir dies abermals nicht, in bem Ginn, daß wir dieses absolute Erkennen bem Genn entgegensetten, benn absolut betrachtet ift bas mabre Seyn nur in ber Idee, binwiederum aber ift bie Bee auch die Substanz und bas Senn felbst.

Als Indifferenz aber des Erkennens und Seyns ift das Absolute wieder nur in der Beziehung auf die Bernunft bestimmbar, weil allein in dieser Erkennen und Seyn als Entgegengesehte vorkommen können.

Am weitesten jedoch murbe sich von ber 3bee bes Absoluten entfernen, mer feine Ratur, um sie nicht als Genn zu bestimmen, burch ben Begriff ber Thatigkeit bestimmen wollte.

Denn aller Gegensat von Thatigkeit und Senn ift selbst nur in der abgebildeten Welt, indem absgesehen von dem schlechthin und an und für sich Ewigen die innere Einheit seines Wesens nur entzweder im Endlichen oder im Unendlichen, in ben-

ben aber nothwendig auf gleiche Beise erblickt wird, bamit so im Refler wieder aus der Bereinigung benber, ber endlichen und ber unendlichen Belt, die Einheit, als Universum gebohren werde.

Weder aber kann das Absolute im Endlichen, noch kann es im Unendlichen restektirt werden, ohne in jedem die ganze Bollkommenheit seines Wesens auszudrücken, und die Einheit zwar des Endlichen und Unendlichen im Endlichen restektirt erscheint als Seyn, im Unendlichen aber als Thätigkeit, dieselbe aber ist im Absoluten weder als das Eine noch als das andre, und weder unter der Form der Endlichkeit noch der Unendlichkeit, sondern der Ewigkeit.

Denn im Absoluten ist alles absolut, wenn also bie Vollkommenheit seines Wesens im Realen als unendliches Seyn, im Idealen als unendliches Erfennen erscheint, so ist im Absoluten das Seyn wie das Erkennen absolut, und indem jedes absolut ist, hat auch keines einen Gegensat außer sich in dem andern, sondern das absolute Erkennen ist das absolute Wesen, das absolute Wesen das absolute Erkennen.

Indem ferner die Unbegränztheit des ewigen Befens auf gleiche Weise im Endlichen und im Unendlichen restettirt wird, so muffen beide Welzten, in welchen sich die Erscheinung trennt und entfaltet, da sie Sine sind, auch dasselbe enthalzten, dasselbe also was im Endlichen oder im Seyn, muß auch im Unendlichen oder in der Thätigkeit ausgedrückt seyn.

Was du also in der realen oder natürlichen Welt als Schwere, in der idealen als Anschausung ausgedrückt siehst, oder was an den Dingen vermöge der Trennung des Allgemeinen und Bessondern als pelative Einheit und relativer Gegenssah bestimmt, im Denken aber als Begriff und als Urtheil bestimmend, erscheint, ist ein und dassselbe, weder ist das Ideale als solches Ursache einer Bestimmung im Realen, noch dieses Ursache einer Bestimmung im Idealen; keines auch hat einen Werth vor dem andern, noch ist das eine aus dem andern begreislich, da keinem die Würde eines Princips zukommt, sondern hende, Erkensnen wie Seyn, sind nur verschiedne, Ressere aus einem und demselben Absoluten.

Wahrhaft daber, oder an fich ift die Ginheit, die dem Gegensat des Allgemeinen und des Besfondern an den Dingen, und demfelben Gegensat im Erkennen zu Grunde liegt weder Senn noch Erkennen, bende im Gegensatz gedacht.

Wo es aber in jedem für sich, es sen in Realen oder im Idealen, zur absoluten Gleichheit der Entgegengesepten fommt, ift auch unmittelbar, im Realen und Idealen selbst, die Indisferenz des Erkennens und Senns, der Form und des Wesens ausgedrückt.

Im Idealen zwar ober im Denken reflektirt, erscheint jene ewige Einheit bes Endlichen und Unendlichen ausgedehnt in bie anfang und endlofe Beit, im Realen ober im Endlichen, fiellt fie sich, unmittelbar und nothwendig, vollendet als Einbeit dar, und ist Raum, obgleich aber nur im
Realen erscheint sie doch als höchste Einheit des
Erkennens und Seyns. Denn der Raum, wenn
er einerseits zwar als höchste Klarbeit und Rube
auch als das höchste Seyn erscheint, das, in sich
selbst gegründet, und vollendet nicht aus sich herausgeht oder handelt, ist doch andererseits zugleich
absolutes Anschauen, höchste Idealität und insofern, je nachdem auf das Subjektive oder Objektive gesehen wird, deren Gegensat selbst in Ansehung seiner völlig vertilgt ist, höchste Indisserenz
von Thätigkeit und Seyn.

Sonst aber verhalten sich Thatigkeit und Senn in allen Dingen wie Seele und Leib; daher auch das absolute Erkennen, obgleich es ewig ben Gott und Gott selbst ist, doch nicht wie Thätigkeit gestacht werden kann. Denn von ihm sind Seele und Leib, Thätigkeit also und Senn, selbst die Formen, die nicht in ihm sondern unter ihm sind, und wie das Wesen des Absoluten im Senn resslektirt, der unendliche Leib, so ist dasselbe im Denken oder in der Thätigkeit restektirt, als unsendliches Erkennen, die unendliche Seele der Welt, im Absoluten aber kann sich weber die Thätigkeit wie Thätigkeit noch das Senn wie Senn verhalten.

Wer baher ben Ausbrud fande, fin eine Thätigfeit, bie fo rubig wie bie tieffte Rube, für eine Rube; bie fo tbatig wie die hochte Thatigfeit, murbe fich einigermagen in Begriffen ber Natur bes Bollfommenften annabern,

So wenig aber genügt es bas Eudliche, Unent, liche und Ewige im Realen, als es im Idealen erkennen, und nimmer erblicht die Wahrheit an und für sich felbst, wer sie nicht im Ewigen ansichaut.

Die Trennung aber der bepden Welten, jener, welche das ganze Wesen des Absoluten im Endlichen, und jener welche es im Unendlichen ausdrückt, ift auch die des göttlichen von dem natürlichen Princip der Dinge. Denn dieses zwar erscheint als leidend, jenes aber als thätig. Weshalb die Materien z. B. wegen ihrer leidenden und empfänglichen Natur dem natürlichen Princip anzugehören, das Licht aber wegen seiner schaffenden und thätigen göttlicher Art scheint.

Selbft aber bas Einzelne, welches in ber bem Endlichen unterworfnen Belt ober auch in ber bem Unendlichen burch feine Art zu febn, am unsmittelbarften bie Natur bes Abfoluten ausbrudt, tann fo wenig wie biefes bloß als Senn ober bloß als Thatigkeit begriffen werden.

Wo nur Seele und Leib gleichgesett find an einem Ding, ift an ihm ein Abbrud ber Stee, und wie biese im Absoluten auch bas Geon und bas Wefen selbst ift, so ift in jenem, bem Abbitt, bie Form auch bie Subftanz, die Subftanz die Form.

Bon diefer Art ift unter ben realen Dingen'der Organismus, unter ben idealen bas, was burch Runft hervorgebracht und foon if, indem jener

Das Licht ober bie im Endlichen, biefes aber bas Licht jenes Lichtes ober bie im Unenblichen ansgebrudte ewige Ibee, ale bas gottliche Princip, bem Stoffe, als bem naturtichen, verbindet. Mur fener, weil er nothwendig als ein einzelnes Ding erscheint, bat zu ber abfoluten Ginbeit noch unmer bas Berhaltnig, meldes auch bie Rorper, indem fie fdwer find, bas Berhattnif namlich ber Differeng. In feiner Form alfo ift Thatigfeit und Senn zwar immer gleichgefent, (fo bag bas San= belnde auch bas Befiebende, und hinwiederum bas Bestehende auch bas Sandeinde ift), aber, fofern er einzeln ift, ift bie Bleichheit nicht burch ibm felbft, fondern bewirtt burch bie Ginbeit, gu ber er fich, fur fich feibft, wie ju feinem Grunde ver= balt. Beshalb auch jene benben in ibm noch nicht gur bochften Rube in ber bochften Thatigleit, fon= bern nur gur Wirtfamteit ale einem Dittleren ober Gemeinschaftlichen aus Befteben und ans Sau= beln vereinigt ericbeinen.

Die Welt aber, in welcher Senn durch Thatigsteit, Endliches durch Unendliches gefeht scheint " wird ber Natus, wo diefes vielmehr in jenem und durch senes ift, entgegengeseht, und als die Welt und gleichsam als die burch Frenheit gebaute Stadt Gattes betrachtet.

Durch biefe Entgegensehung haben bie Menschem gelennt, bie Ratur außer Gott, Gott aber außerben Natur zu fehn, und, indem fie jene ber beilis gen Aritmentigfeit entzogen, fie den unbeitigen welche sie mechanisch nennen, untergeordnet, die ideale Welt aber eben dadurch zum Schauplat eis ner gesethlosen Frenheit gemacht. Ingleich, indem sie jene als ein bloß leidendes Sehn bestimmten, glaubten sie sich das Recht erworben zu baben. Sott, den sie über die Natur erheben, als reine Thätigkeit, lautere Aktuosität zu bestimmen, als ob nicht der eine dieser Begriffe mit dem anderusstünde und siele, keiner aber Wahrheit für sich-bätte.

Sagt man ihnen aber, bag bie Natur nicht anger Gott, sondern in Gott sen, so verstehen sie barunter diese eben durch die Trennung von Gott getödtete Natur, als ob diese überhaupt etwas an sich, oder überhaupt etwas anderes, als ihr selbst gemachtes Geschöpf mare.

So wenig aber als der natürliche Theil der Welk ist auch der freve etwas, getrennt von dem, worim bende nicht sowohl Eines als vielmehr überhaupt nicht gesondert sind. Unmöglich aber ist, daß sie in dem, worin bende Eines sind, durch das seven, wodurch sie außer ihm sind, der eine also durch Nothwendigkeit, der andre durch Frendeit.

Die höchste Macht also ober der mabre Gott ift ber, außer welchent nicht die Natur ift, so wie die mabre Natur die, außer der nicht Gott ift.

Jene beilige Ginbeit nun, worin Gott ungestrennt mit ber natur iff, und bie im Leben zwar all Schiffat erprobt wird, in unmittelbarer, übersfunlicher Anschauung zu erkennen, ift bie Deibe

gur bochsten Seligkeit, die allein in ber Betrache tung des Allervollkommenften gefunden mird.

Das Versprechen nun, das ich euch gethan, im Allgemeinen so viel ich vermöchte, den Grund der mahren Philosophie zu enthüllen, glaube ich erfüllt und in verschiedenen Gestalten immer das Eine aufgezeigt zu haben, welches Gegenstand der Philosophie ist.

Bie aber auf biefem Grunde weiter gebaut und der gottliche Reim der Philosophien zur hochften Entwickelung gebracht werden konne, und welche Form ihr einer solchen Lehre zukommend glaubt, mogt ihr felbft ferner erforschen.

Anfelmo. Gar febr aber, o Bortrefflicher. fcheint es mir, bag wir uns um die Formen au befümmern haben, benn obwohl überhanpt, nicht im Allgeineinen nur bas Bochfte zu erfennen. fondern es in dauernden und bleibenden Bugen gleich ber Ratur und mit unveranderlicher Refligfeit und Rtarbeit bazustellen, bas ift, mas bie Runft zur Runft, die Biffenschaft zur Biffenschraft erbebt, und von der Liebhaberen unterscheibet, fo ift boch insbefondere die Materie bes Edelften und Berrlichsten, wovon die Philosophie ift, fo lange fie der Korm und Gestalt entbebrt. der Berderblichfeit nicht entzogen, u. vielleicht habendie unvollkommneren Kormen vergeben , der edle Stoff aber, der an fie gebunden mar, nachdem er von ihnen befrent morben, mit unedlem verfest, verflüchtigt und gulent bollig untenntlich gemacht werden muffen, um gu bauernderen und meniger wandelbaren Formen aufgufobern.

Niemals aber scheint der Stoff der Philosophie dem Wechsel unterworfener gewesen zu sehn, als eben zu dieser Zeit unter uns, wo zugleich mit der regsten Unruhe nach dem Unvergänglichen gestrebt wird. Denn indeß er einigen in dem Untrennbarssten und Einsachsten gefunden wird, ist er ben jenen in Wasser übergegangen, beh diesen aber in dürren Sand, andern aber wird er immer dunner, durchsichtiger und gleichsam luftähnlicher.

Weswegen es wenig zu verwindern, wenn die meisten die Philosophie nur metorischer Erscheisnungen fähig halten, und auch tie größeren Formen, in denen sie sich geoffenbart hat, das Schickfal der Kometen ben bem Bolt theilen, daß sie nicht zu den bleibenden und ewigen Werken ter Natur, sondern zu den vergänglichen Erscheinungen feuriger Dunste zählt.

Daber es ferner von den meisten fast angenommen ist, daß es verschiedene Philosophieen geben könne, ja bennabe daß von allen, die überhaupt sich bestreben zu philosophiren, ein jeder nothweuzdig seine besondere Philosophie habe. Uebermächztig aber drudt alle die Zeit, sie sind in einen und benselben Ring geschmiedet und geben nur so weit als die Kette reicht, die sich aber am weitesten entfernen wollen, fallen in der Regel am tiefssten zurud.

Genan betrachtet leiben fie alle unter bemfelben Uebel, daß fie nur eine Erfenntnifart tennen, bie, welche von ber Birfung auf dieUrfache fchfießt. Rachdem fie nun blof bie bein Berftande bienftbare Bernunft gerichtet, und damit von ber Bernunft fetbit bemiefen zu baben glauben, daß fie nur in .umermeibliche Reblichfuffe und eitle Widerfpruche vermidele, fo find fie berechtigt, aus ihrer Schen por der Bernunft die Phitosophie selbst zu ma= chen. Wollen fie aber biefe Schranten überfchreis ten, fo fürchten fie fich boch vor nichts fo febr als bem Abfoluten, fo wie vor der fategorifchen und apobiftifden Erfenntnif. Sie tonnen feinen Schritt thun, obne vom Endlichen anszugehn, und von biefein aus fortzuschließen, wie es tomit, ob fie gu etmas gelangen mogen, bas ichlechthin und burch fich felbst mare. Das sie aber auch als Absolutes feben, feben fie nothwendig und immer mit einem Gegenfat, damit es nicht zum Abfoluten werde. Amifchen jemein aber und bem Entaegengefesten aiebt es wiederum fein anberes, als bas Berbalt= nig ber Urfache und ber Birtung, und unter allen Kormen wieberholt fich boch Gin Beginnen, Gin Streben, nicht bie Ginbeit beffen gugngeben, mas fie im Berffande getrennt baben, und bie angebor: ne und unüberwindliche Entzwenung ibrer Natur pur Philosophie felbft gu machen.

Doch diefes gilt von bem Pbbel der jest Philos fophirenden. Gelbst aber das Beffere, mas dies fes Zeitalter getragen hat und mas noch für das

Höchste gilt, hat sich in der Darstellung und dem Berständnis der meisten in eine blose Negativität verwandelt. Sie würden das Endliche vollkommen durch die Form erklären, verweigerte nicht das Swige hartnäckig den Stoff. Ihre Philosophie besseht in dem Beweis, das was allerdings Nichtstit, die Sinnenwelt wirklich Nichts sep, und diesse nur dem Nichts gegenüber kategorische Philosophie nennen sie Idealismus.

Die großen und mabren Formen aber find mehr oder weniger verschwunden. Der Stoff ber Phis tofophie ift von der Ratur des Ungerfegbarften. und in jeber Form iff nur fo viel Babres und Rechtes, als fie por biefer Umgerlegbarteit in fich bat. Steichmie aber ber eine Schwerpunkt ber Erbe boch von vier verschiebenen Seiten angefeben werben tann und ber eine Urftoff durch vier Des. talle, gleich ebet, gleich untrennbar, fich barftellt fo bat auch jenes Ungerlegbare ber Bernunft, bor-Ralich in vier Formen fich ausgesprochen, melche gleichsam die vier Weltgegenden ber Philosophie Bezeichnen; benn ber Befimelt zwar icheint bas gu' geboren, mas die Unfrigen Materialismus genannt baben, bem Drient aber bas, mas Intelleftnalismus, fublich aber konnen wir ben Reglismus nennen, nordlich ben Ibeatismus. Das eine Detall aber der Philosophie, metibes in allen baffelbe ift, in feiner Reinbeit und Gebiegenheit ju erten= nen. ift bas Biet bes bochften Strebens. Michtig aben icheint mir biefe befondern Formen und ihre

Schickale zu kennen, dem, der sich über sie erbeben will, angenehm dem, der sich über sie erhoben hat. Deswegen, gefällt es euch, so ist meine Menming, das Alexander zwar die Geschichte jener Philosophie, welche das ewige und 'göttliche Princip in der Materie erkennt, ich dagegen das Wesen jener Lehre der Intellektualwelt eröffne, Lucian aber und du, Bruno, die Gegensähe des Idealismus und Realismus in Betrachtung ziehet.

Denn so scheint sich mir das Gebäude unsers Gesprächs am vollsommensten zu wölben wenn wir zeigen, wie die eine Idee, welche mir gelehrt worden sind, in der Philosophie vor allen vorauszusepen und zu suchen, allen Formen, und den noch so verschiedenen Aeußerungen der sich in Philosophie gestaltenden Bernunft zu Grunde gelegen habe.

Alexander. Die Schickfale also jener Lehre betreffend, o Freunde, die von der Materie den Namen hat, so kann ich mich kurz fassen zu zeigen, daß sie keine andern sind, als welche im Lauf der Zeit jede andre spekulative Lehre nicht minder erfahren hat, und daß auch jene nur in dem Unstergang der Philosophie felbst den ihrigen gesunden. Denn was uns über den Sinn jener Lehre von den Alten überliesert worden, ist binreichend, uns zu belehren, daß sie die Keime der höchsten Spekulation mehr oder weniger entwickelt in sich getragen.

Die mahre Ibee aber der Materie ift fruhzeitig

verloren gegangen, und zu jeber Beit nur wenis ' gen befannt gewefen.

Sie ift die Einheit des gottlichen und naturlischen Princips felbst, schlechthin einfach alfo, uns wandelbar, ewig.

Die Nachfolgenden aber und schon Plato haben unter Materie das bloße Subjekt der natürlichen und veränderlichen Dinge verstanden, dieses jes doch ist schlechthin nichts, mas zum Princip ges macht werden könnte; das Eine aber, das über allen Gegensah erhoben, und an welchem erst, was an den Dingen natürlich und was göttlich ist, sich unterscheidet und entgegengeseht wird, ist das, was die Urheber dieser Lehre die Materie genannt haben.

Noch fpatere Zeitalter haben Materie mit Rors per verwechselt und bas, mas seiner Ratur nach verderblich und vergänglich ift; mit bem Unvers berblichen und Unvergänglichen vermischt.

Nachdem es einmal fo weit gekommen, war es leicht, auch noch die robe unorganische Masse Masse für die wahre ursprüngliche Materie zu nehmen. Die Idee aber der Materie liegt nicht da, wo sich Organisches und Unorganisches schon getrennt haben, sondern in dem, worin sie benfammen und Eines sind. Welcher Punkt aber eben deswegen, nicht mit sinnlichen Augen, sondern nur mit Augen der Bernunft zu erblicken ist.

Die Art aber, wie aus Diefer Ginbett alle Din-

ge bervorgegangen find, ift auf folgende Beife, vorzustellen.

Die Materie ift an fich ohne alle Mannigfaltigfeit. Sie enthält alle Dinge, aber ebendesme= gen ohne alle Unterscheidbarfeit, ungetrennt, gleich= fam als eine unenbliche in fich verschlogne Mog= lichfeit. Das nun, wodurch alle Dinge Gins find, ift eben bie. Materie felbft, bas aber moburch verfchieden, und wodurch fie jedes fich von den andern absondern, ift die Form. Die Formen aber alle find vergänglich, nicht emig; emig aber und gleich unvergänglich mit der Materie felbft ift bie Korm aller Kormen, die nothwendige und erfte Form, die, weil fie bie Form aller Formen ift, wiederum feiner befondern abnlich oder gleich , folechthin einfach, unendlich, unmandelbar und eben daburch ber Materie gleich fenn muß. Es ift aber von ihr teine Form ausgeschloffen, fo bag sie unendlich fruchtbar an Formen, die Materie aber für fich felbft arm ift: daber die Alten, inbem fie aus Reichthum und Armuth Eros erzeugt, burch biefen aber die Belt gebildet fenn ließen, bamit eben jenes Berbaltnif ber Materie gu ber urfprunglichen Form angedeutet zu haben icheinen.

Für diese also liegt in der Materie die unendlische Möglichkeit aller Formen und Gestalten, diese aber, die in ihrer Armuth vortrefflich, ift allen gleich genügend und indem in Ansehung des Bollskommensten Möglichkeit und Wirklichkeit ohne Beit Eins sind, so sind auch alle jene Formen

von Ewigkeit in ihr ausgedrückt und in Ansehung ihrer zu jeder Beit, oder vielmehr ohne alle Beit wirklich.

Durch die Form aller Formen also kann das Absolute alles sevn, durch das Wesen ist es alzles. Die endlichen Dinge als solche sind zwar zu jeder Zeit was sie in diesem Augenblick sevn können, nicht aber was sie ihrem Wesen nach sehn könnten. Denn das Wesen ist in allen jederzeit unendlich, deswegen sind die endlichen Dinge diez jenigen, in welchen Form und Wesen verschieden, jene endlich, dieses unendlich ist. Das aber, woz rin Wesen und Form schlechthin Eins sind, ist immer was es sen kann jederzeit und auf Einmal ohne Unterschied der Zeit, ein solches aber kann nur Eines seyn.

Durch dieselbe Berschiedenheit auch wird das Daseyn der einzelnen Dinge ein zeitliches, denn da sie mit einem Theil ihrer Natur unendlich, mit dem andern endlich sind, so enthält jener zwar die unendliche Möglichkeit alles dessen, was in ihrer Substanz der Potenz nach liegt, dieser aber von jener Möglichkeit nothwendig und immer nur einen Theil, damit Form und Wesen versschieden seven; das Endliche an ihnen ist also nur in der Unendlichkeit jenem, dem Wesen, angesmessen. Diese unendliche Endlichkeit aber ist die Zeit, von der das Unendliche des Dings die Wögslichkeit und das Princip, das Endliche die Wirkslichkeit enthält.

Auf biese Beise geht bas Absolute, ba es für sich selbst eine absolute Einheit, schlechtbin einstach, ohne alle Bielbeit ist, in ber Erscheinung zwar über in eine absolute Einheit dek Bielbeit, in eine beschloßne Totalität, was wir Universum nennen. So ist die Albeit Einheit, die Einheit Albeit, bevde nicht verschieden, sondern baffelbe.

Damit aber nicht jene Korm aller Kormen. welche wir zwar allerdings mit andern bas Leben und tie Seele ber Welt nennen fonnten, von jemand als Geele, bie ber Materie als bem Leib entgegengesett ift, gedacht merbe, fo muß mohl bemerkt werden, daß die Materie nicht der Leib ift, fonbern bas woran ber Leib und bie Geele Denn der Leib ift nothwendig fterblich und verganglich, bas Wefen aber unfterblich und unvergänglich. Jene Form aber ber Formen abfolut betrachtet ift nicht ber Materie entgegengefest, fondern Gins mit ibr, in der Beziehung aber auf bas Gingelne fest fie, weil biefes nie gang ift mas es feyn fann, nothwendig und immer einen Gegenfat, welcher ber tes Unendlichen und Endlichen ift, und biefer felbft ift ber Seele und Des Leibes.

Seele und Leib also sind felbst begriffen in jener Form aller Formen, diese aber, welche, weil sie einfach ist, alles, und weil sie alles ist eben des wegen nichts ins besondre senn kann, ist mit dem Wesen schlechthin Gins. Die Seele also als solche ist der Materie nothwendig untergeordnet, dem Leib aber entgegengesett unter jener.

Muf diefe Art bemnach, wie es auseinanbergefest ift, find alle Formen ber Materie eingeboren , Korm aber und Materie in allen Dingen nothwendig Gin Ding. Beldes einige, nachbem fie gefeben wie in allen Dingen Materie und Form fich fuchen, bilblich fo ausgedrudt baben, bie Das terie begebre auf abuliche Beife, wie bas Beib bes Mannes begehrt, der Korm und fen ibr brunflig zugethan; einige aber, weil abfolut zwar betrachtet Materie und Form ganglich ununterfcheidbar find, die Materie aber fofern fie in dem End. lichen ausgebrudt und Leib mirb, ber Differenz empfänglich erfcheint, im Unendlichen aber ober fofern fie Seele wird, als Ginbeit, baben nach bem Borgang ber Pothagoraer, melde bie Donas ben Bater, Die Dnas aber bie Mutter ber Bablen genannt haben, die Form ben Bater, die Materie aber bie Mutter ber Dinge genannt. Der Punkt aber wo Materie und Form völlig Gins, Seele und Leib aber in biefer Form felbit ununtericheidbar find, liegt über aller Ericheinung.

Nachem wir einmal zu der Erkenntniß gelangt find, wie an der Materie Seele und Leib sich trennen können, so begreifen wir ferner, daß es mit dem Fortgang diefer Entgegensehung keine Granze hat; zu welcher Bortrefflichkeit aber in derselben die Seele und der Leib gelangen mogen, so geschieht doch diese Entwickelung nur innerhalb des alles umschließenden und ewigen Princips der Materie.

Auf biese Beise geht das Absolute, ba es für sich selbst eine absolute Einheit, schlechthin einsfach, ohne alle Vielheit ist, in der Erscheinung zwar über in eine absolute Einheit dek Vielheit, in eine beschloßne Totalität, was wir Universum nennen. So ist die Allheit Einheit, die Einheit Allheit, bevde nicht verschieden, sondern dasselbe.

Damit aber nicht jene Korm aller Formen. welche mir amar allerdings mit andern bas Leben und tie Seele der Welt nennen fonnten, von jemand als Seele, Die ber Materie als bem Leib entgegengefest ift, gedacht werde, fo muß mobl bemerkt werden, daß bie Materie nicht ber Leib ift, fonbern bas moran ber Leib und bie Geele Denn ber Leib ift nothwendig fterblich und vergänglich, das Wefen aber unsterblich und unverganglich. Tene Korm aber ber Kormen abfolut betrachtet ift nicht ber Materie entgegengefest, fondern Gins mit ibr, in der Beziehung aber auf bas Gingelne fest fie, weil biefes nie gang . ift mas es fenn fann, nothwendig und immer eis nen Gegenfat, welcher ber tes Unendlichen und Endlichen ift, und biefer felbft ift ber Geele und bes Leibes.

Seele und Leib alfo find felbst begriffen in jener Form aller Formen, diese aber, welche, weil sie einfach ist, alles, und weil sie alles ist eben besewegen nichts ins besondre senn kann, ist mit dem Wesen schlechthin Gins. Die Seele also als solche ist der Materie nothwendig untergeordnet, dem Leib aber entgegengesett unter jener.

· Auf biefe Art bemnach, wie es auseinanbergefest ift, find alle Formen ber Materie eingeboren, Form aber und Materie in allen Dingen nothwendig Gin Ding. Beldes einige, nachbem fie gefeben wie in allen Dingen Materie und Form fich fuchen, bilblich fo ausgedrudt baben, bie Da= terie begebre auf abnliche Beife, wie bas Beib bes Mannes begehrt, der Form und fen ihr brunflig zugethan; einige aber, weil abfolut zwar betrachtet Daterie und Korm ganglich ununterfcheidbar find , die Materie aber fofern fie in dem Endlichen ausgedrückt und Leib mird, der Differeng empfänglich ericeint, im Unendlichen aber ober fofern fie Seele wird, als Ginbeit, baben nach bem Borgang ber Pothagoraer, welche bie Donas ben Bater, Die Dnas aber bie Mutter ber Bablen genannt haben, die Form ben Bater, die Materie aber bie Mutter ber Dinge genannt. Der Puntt aber wo Materie und Form völlig Gins, Seele und Leib aber in diefer Form felbft ununterfcheibbar find, liegt über aller Erfcheinung.

Nachem wir einmal zu der Erkenntniß gelangt find, wie an der Materie Seele und Leib sich trennen können, so begreifen wir ferner, daß es mit dem Fortgang diefer Entgegensehung keine Granze hat; zu welcher Bortrefflichkeit aber in derselben die Seele und der Leib gelangen mögen, so geschieht doch diese Entwickelung nur innerhalb des alles umschließenden und ewigen Princips der Materie.

Es ift Gin Licht bas in allem leuchtet, und Gi= ne Schwerfraft, welche bort bie Rorper ben Raum erfullen lebrt, bort ben Bervorbridgungen bes Denfens Beftand und Befen giebt. Jenes ift ber Zag, diefe die Racht der Materie. Go unendlich ibr Tag ift, fo unendlich auch ihre Nacht. In Diefem allgemeinen Leben entfteht feine Form außerlich, fondern burch innre, lebenbige und von ihrem Bert ungetrennte Runft. Es ift Gin Berbangnig affer Dinge, Gin Leben, Gin Tod; nichts fcbreitet vor bem andern beraus, es ift nur Gine Belt, Gine Pflange, von ber alles mas ift, nur Blatter, Bluthen und Früchte, jedes verschieden nicht dem Befen fonbern ber Stuffe nach, Gin Universum, in Ansehung beffelben aber alles berrlich, mabrhaft gottlich und icon, es felbft aber unerzeugt an fich, gleich ewig mit ber Ginheit felbft, eingeboren, unvermelflich.

Da es zu jeder Zeit ganz, vollkommen, die Wirk-Tichkeit in ihm der Möglichkeit angemessen, nirs gends ein Mangel, ein Gebrechen, so ist nichts vorhanden, wodurch es aus seiner unsterblichen Rube gerissen werden könnte. Es lebt ein unveränderliches, sich immer gleiches Senn. Alle Thätigkeit und Bewegung ist nur eine Betrachtungsweise des Einzelnen und, als solche, nur Fortsehung jenes absoluten Senns, unmittelbar hervorquillend aus seiner tiessten Rube.

So wenig es fich bewegen tann, benn aller Raum und alle Beit, worin es fich bewegen foll= te, ift in ihm, es felbst aber in teiner Beit begrif=

fen und keinem Raum, eben so wenig kann es seine innerliche Gestalt wandeln: denn auch alle Berwandlung, Beredlung und Berunedlung der Formen ist bloß in der Betrachtung des Einzelsnen; konnten wir es aber im Ganzen erblicken, so würde es dem entzückten trunkenen Auge ein sters, unveränderlich beitres, sich selbst gleiches Autlitz zeigen.

Bon jenem Bechsel aber, ber ben bem Unversgänglichen ist, kann man weber sagen daß er ansgefangen, noch daß er nicht angefangen habe. Denn er ist abhängig vom Ewigen nicht ber Zeit, sondern der Natur nach. Er ist also auch nicht endlich der Zeit sondern dem Begriff nach, das heißt: er ist ewig endlich. Dieser ewigen Endlichteit aber kann niemals eine Zeit angemessen senn, so wenig eine solche, die angefangen, als die nicht angefangen hat.

Die Zeit aber, die alles getöbtet hat, und jesnes besondre Alter der Welt, das die Menschen gelehrt hat, das Endliche von dem Unendlichen, ben Leib von ber Seele, das Natürliche von dem Göttlichen zu trennen, bende aber in zwen ganz verschiedene Welten zu verbannen, hat auch jene Lebre in das allgemeine Grab der Natur und den Tod aller Wissenschaften verschlungen.

Nachdem nun vorerst bie Materie getöbtet, bas robe Bild an die Stelle des Wesens gesept mar, so ging es von felbst weiter bis zu der Meynung, daß alle Formen der Materie außerlich aufgedruckt senn: ba sie bloß äußerlich waren und außer ihnen nichts Unvergängliches, so mußten sie auch
unveranderlich bestimmt senn; auf diese Weise
wurde die innre Einheit und Verwandtschaft aller
Dinge vernichtet, die Welt in eine unendliche
Wenge firirter Verschiedenheiten zersplittert, bis
sich von hieraus die allgemeine Vorstellung bildete, nach welcher das lebendige Ganze einem Behältniß oder einem Wohngemach gleicht, worein
die Dinge gestellt sind, ohne an einander Theil
zu nehmen und ohne daß eins in dem andern lebte ober wirkte.

Indem jene Anfänge der Materie todt waren, war der Tod als Princip, bas Leben aber als Abgeleitetes beschlossen.

Nachdem die Materie diesem Tode sich gefügt batte, so blieb, um den letten Zeugen ihres Lesbens zu verbannen, nichts übrig, als jenen allges meinen Geist der Natur, die Form aller Formen, das Licht zu einem gleichen körperlichen Wesen zu machen und mechanisch wie alles zu trennen; da auf diese Weise das Leben in allen Organen des Ganzen erloschen, und auch die lebendigen Ersscheinungen der Körper unter einander auf todte Bewegungen zurückgeführt waren, so war nun der böchste und lette Gipfel übrig, nämlich der Versstuch, diese bis in ihr Innerstes erstorbene Natur mechanisch ins Leben zurückzurufen, welches Bestreben in den nachfolgenden Zeiten Materialissmus bieß, und wenn der Wahnstnn desselben nicht

fo viel vermochte, die, welche ihn erkannten, zur ersten Quelle zuruckzuleiten, wenn er vielmehr nur dazu biente, den Tod der Materie noch weiter zu bestätigen und außer allen Zweisel zu sehen, so bat er statt dessen eine Robbeit der Borstellung von der Natur und ihrem Besen hervorgebracht, in Bezug auf welche jene, sonst roh genannte, Bölker ehrwürdig werden, welche die Sonne, die Gestirne, das Licht, oder Thiere oder einzelne Naturkörper anbeteten.

Weil aber das Leben aus den Gedanken der Menschen so wenig je ganz entsliehn kann, als aus dem Universum selbst, und nur seine Formen verwandelt, so flüchtete es sich unmittelbar aus der Natur in eine dem Schein nach verschiedene Welt, und so erhob sich aus dem Untergange jezner Philosophie unmittelbar das neue Leben jener uralten Lehre der Intellektualwelt.

Anfelmo. Nicht mit Unrecht, o Freund, rühmst du das hohe Alter jener Lehre, daß alle Dinge im Universum nur durch Mittheilung und Berursachung folder Naturen, die vollkommner und vortrefflicher als sie selbst sind, ihr Daseyn erhalten. Und mit Grund möchte jemand, der bedächte, daß die Kenntnis der ewigen Dinge nur ben den Göttern sep, zu der Mennung gelangen, daß sie aus jenen Zeiten stamme, wo die Sterblischen mit den Göttern Umgang pflogen, auch war sie in ihrem Ursprung und da, woher sie zuerst gestossen, weder getrennt von der Berehrung der

Gotter noch einem beiligen und ihrer Erfenntniff gemäßen Leben.

Drepfach also, o Freunde, ift ber Wefen Stufe. Die erste ist die der erscheinenden welche nicht an sich, wahrhaft, und unabhängig von den Einbeiten, sind, welche die zwente Stufe einnehmen-Jede derfelben aber ist nur ein lebendiger Spiegel der urbildlichen Welt. Diese jedoch ist das einzige Reale.

Alles wahrhafte Senn also ist in den ewigen Begriffen allein, oder in den Ideen der Dinge-Wahrhaft absolut aber ist nur ein solches Urbild, welches nicht bloß Vorbild ist, und den Gegensatz außer sich in einem andern hat, oder bervordringt, sondern welches Vorbild zugleich und Gegenbild auf solche Weise in sich vereinet, daß jedes ans ihm abgebildete Wesen unmittelbar aus ihm, nur mit eingeschränkter Vollkommenheit, die Einheit und den Gegensat, und von dem Vorbilde die Seele, von dem Gegenbild aber den Leib nehme.

Dieses jedoch, da es nothwendig endlich, ift in bem, worin es von Ewigkeit ben dem Borbild iff, ohne Rachtheil der Endlichkeit auf unendliche Beiste ausgebrudt.

Die Ibee alfo, ober die absolute Ginheit ift bas Unveränderliche, keiner Dauer unterworfene, die Substanz schlechthin betrachtet, von der, mas insgemein Substanz genannt wird, als ein bloger Wisberschein angesehen werden muß.

Die Ginheiten aber find bas von ben Ibeen Ab-

geleitete: benn wird auf die Substanz zwar in ihnen gesehn, auf diese aber, wie sie an sich ift, so
sind sie die Ideen selbst, auf das aber an ihnen,
wodnrch sie individuirt, oder abgesondert sind von
der Einheit, und die Substanz, sofern sie an diesem das Reale ist, so bleibt diese zwar auch im
Schein, wie die körperliche Substanz, die, so vielfach sich ihre Form wandelt, selbst nicht verändert,
und weder vermehrt noch vermindert wird, der
Natur des Unveränderlichen getren; jenes aber das
Individuirende ist nothwendig wandelbar, ohne
Bleiben und sterblich.

Wenn also in der Idee eine unendliche Einheit ist der vorbildlichen und realen Welt, so entsteht die abgebildete Einheit aus ihr, wenn ein Begriff aus der unendlichen Fülle der gegenbildlichen Welt sich ein Einzelnes nimmt, worauf er sich bezieht, in welchem Fall er zu diesem sich wie die Seele zum Leib verhält. Je größer nun jener Theil der gez genbildlichen Welt und je mehr in ihm das Unizversum angeschaut wird, se mehr also das Gegenzbild, welches endlich ist, der Natur des Vorbilds gleich kommt, destomehr näbert sich auch die Einzheit der Bollkommenheit der Idee oder der Subzstanz.

Was fich aber wie bas Gegenbild verhält, hat immer und nothwendig eine bestimmbare Ratur, bas aber, welchem es entspricht, eine bestimmenbe. Da nun in ber Ibee aller Ibeen bepbe schlechtbin Eines sind, sie selbst aber bas Leben bes Lebens, bas Thun alles Thuns ist (benn nur weil sie bas

Thun felbst ift, kann von ihr nicht gesagt werden, bag sie handle), so kann jenes zwar an ihr als das Bollen, dieses aber als das Denken betrachtet werden.

So daß, indem an jedem Ding einiges beflimmbar, anderes bestimmend ist, jenes der Ausbruck des göttlichen Wollens, dieses des göttlichen Berstandes ist. Wille jedoch und Verstand ist das
eine wie das andre nur sofern es sich an den geschaffenen Dingen offenbaret, nicht aber an sich
selbst. Was aber das Bestimmende mit dem Beflimmbaren vereinigt, ist die Nachahmung der absoluten Substanz selbst, oder der Idee.

Wo nun das Vorbildliche und wo das Gegenbildliche anfange oder aufhöre, ift unmöglich zu fagen. Denn da jedes mit dem andern in der Idee unendlich verknüpft ift, so kann es auch in nichts getrennt senn, und ist nothwendig und ins Unendliche bepfa:nmen.

Bas also in der einen Rudsicht Bestimmbares ift, ist in sich selbst wieder eine der urbildlichen ähnliche Ginheit, und was an dieser wieder als das Bestimmbare erscheint, ist für sich befrachtet eine aus Bestimmbarem und Bestimmendem gemischte Einheit. Denn so unendlich die Birklichefeit in der gegenbildlichen, ist die Möglichkeit in der vorbildlichen Belt, und immer höhere und höhere Beziehungen entstehn der Möglichkeit in jeuer auf die Birklichkeit in dieser.

Jemehr bemnach bas Bestimmbare an einem

Besen von der Natur des Bestimmenden bat, welches mendlich, desto bober ift die Einbeit der Möglichkeit und ber Birklichkeit, die in ihm ausgedrückt ist. Daber daß die organischen Leisber, und unter diesen der, welcher am meisten ors ganich ist, von allem Bestimmbaren das Bollskommenste sehn, keines Beweises bedarf.

Indem nun die Seele ummittelbar bloß die Einbeit des Leibes ist, welcher nothwendig einzeln, seiner Natur nach endlich, sind auch ihre Borstellungen nothwendig undeutlich, verworren, unangemessen. Denn in sofern erscheint ihr die Substanz nicht an sich, somdern in der Beziehung auf den Gegensat des Bestimmenden und Bestimmbaren, nicht als das, worin bevde absolut Eins sind, sondern als das, was sie auf endliche Weise zusammenknüpft.

Die Idee selbst aber, oder die Substanz der Seele und des Leibes kommt in jener Beziehung der Seele auf den Leib in ein äußeres Berbältnis zur absoluten Substanz und ist selbst durch jerne bestimmt, den Leib vorerst und die Seele, dann aber auch andre Dinge, welche mit dem Begriff des Leibes verbunden sind, der Zeit- und Daner zu unterwerfen, sie selbst aber, die absolute Substanz, nur als das, was Grund von Seyn ist, zn erkennen, (bieses aber ist das entgegengesetzesse der vollkommnen Erkenutnis), und jenes sowohl außer sich selbst, in andern Dingen, als in sich selbst. Denn wie sie selbst in der Beziehung

auf die bestimmte Einheit des Leibes und der Sees Ie, nur ein Abbild ist der mahren Einheit, so wird es ihr auf gleiche Weise auch alles, mas an ans dern Dingen das Reale ist. Dies also ist die Art, wie die Erscheinungswelt entsteht aus den Ginsheiten.

Jede Einheit aber an sich betrachtet, abgesehen von dem Gegensat der Seele und des Leibes, ist das Bollsommne und die absolnte Substanz selbst, denn diese, welche nicht beziehungsweise, sondern schlechthin und anlich untheilbar ist, ist in Ansehung jeder Einheit das gleiche Absolute, worin Möglichkeit und Wirklichkeit Eins, und, indem sie, durch ihre Natur selbst verbindert an der Quantität Theil zu nehmen, durch ihren Begriff Giene ist, ist jede der Einheiten eine vollkommne Welt, sich selbst genügend, und so viel es Einheiten giebt, so viel auch Welten, diese aber, da jede gleich ganz, jede absolut an sich, sind wiederum nicht von einzander unterschieden, sondern Eine Welt.

Betrachten wir nun jenes An sich in der Einbeit, so seben wir, daß nichts von außen in sie gelangen kann, denn in sofern ist sie die absolute Einbeit selbst, die alles in sich enthält und aus sich bervordrängt, und die nie eingetheilt wird, wie auch die Formen sich sondern. Das Produktive also in einer jeden Einheit ist die Bollkommens beit aller Dinge selbst, das aber, wodurch das Ewige, das in dieser ist, jener sich in ein Zeitliches verwandelt, ist das beschränkende und individuirende Princip in ihr.

Denn bas Un fich einer jeben ftellt, immer gleich, bas Univerfum vor, bas Befonbre aber reflektirt von jener absoluten Ginbeit fo viel in fich, als an ibm burch bie relative Entgegenfet= ung ber Seele und bes Leibes von ihr ausgebrudt ift, und ba bie Art biefer Entgegensebung, bie arbkere ober geringere Bolltommenbeit ber Seele und des Leibes bestimmt, fo stellt jede zeitlich angefebn bas Universum gemäß ihrer Entwidelungs: flufe vor, und in jeder ift bavon fo viel, als fie burch bas individuirende Princip in fich gefett. bat. Jebe aber bestimmt fich auf biefelbe Beife ibr Leiden und Thun, indem fie aus ber Gemein-Schaft mit bem Ewigen tritt, in welchem bie Ideen aller Dinge find, ohne wechfelfeitig von ein= ander ju feiben, jebe vollfolltommen, gleich abfolut.

Reine Substanz also kann als Substanz die Einwirkung einer andern erfahren, oder selbst auf sie
wirken; denn als solche ist jede untheilbar, ganz,
absolut, das Eine selbst. Das Berhältnis von
Seele und Leib ist nicht ein Berhältnis von Berschiednen zu Berschiednen, sondern von Einheit zu
Einheit, wovon jede, an sich betrachtet wieder in
sich das Universum, gemäß ihrer besondern Ratur, darstellend, mit der andern nicht durch Berknüpfung von Ursache und Wirkung, sondern durch
die in dem Ewigen bestimmte Harmonie übereinkommt. Der Körper aber als solcher wird von
dem Körper bewegt, denn er selbst gehört nur zum

Schein, in ber mahren Belt aber ift tein Uebergang; benn bas An sich ift bie Einheit, welche wahrhaft betrachtet ber Einwirkung so wenig fabig als bedürftig ift, sondern sich immer gleich, stets Unendliches aus Unendlichem schafft.

Das Eine aber was schlechthin ist, ist die Subsstanz aller Substanzen, welche Gott genannt wird. Die Einheit seiner Bollkommenheit ist ber allgemeine Ort aller Einheiten und verhält sich zu ihnen, wie sich im Reiche des Scheins sein Ebenbild der unendliche Raum zu den Körpern verhält, der unberührt von den Schranken des Einzelnen, durch alle hindurch geht.

Rur fofern die Borftellungen ber Ginbeiten unvollständig, eingeschränft, verworren fent, ftel-Ien fie bas Universum anfer Gott und gu ibm. als zu feinem Grunde fich verhaltend, fofern aber abaquat, in Gott vor. Gott alfo ift die Idee aller Ibeen, bas Erfennen alles Erfennens, bas Licht alles Lichtes. Mus ihm kommt alles, und gu ibm gebt alles. Denn erftens die Erfcheinungs: welt ift nur in ben Ginheiten und nicht von ibnen getrennt, benn nur fofern fie ben getrubten Schein ber Ginbeit erbliden, ift in ihnen bas Universum finnlich, beftebend aus abgefonderten Dingen, die verganglich und unaufborlich manbelbar find. Die Ginbeiten felbft aber find wieder abgefondert von Gott nur in Bezug auf bie Erfceinungswelt, an fich aber in Gott und Gins mit ibm.

Dieses aber, o Freunde, was von jener Lebre nur die hanptsächlichsten Punkt: begreift, habe ich hinreichend gehalten zu beweisen, daß auch diese Form der Philosophie auf das Eine zurückstühre, welches als basjenige bestimmt worden ist, worin ohne Gegensch alles sen, und in dem allem die Volktommenheit und Wahrheit aller Dinge angeschant werde.

Brund. Es ift noch übrig, nach eurem Wilsten, o Freunde, die Gegenfane des Realismus und Idealismus zu betrachten. Allein schon naht die Zeit, die uns abruft. Laß uns also streben, o Lucian, in dem Wenigsten das Meiste zu begreitsen, und, bunkt es dir fordernd, der Untersuchung die Frage zum Grunde legen: welchem Realismus der Idealismus, welchem Idealismus der Realismus, welchem Idealismus der Realismus entgegengesetzt sein mußte?

Lucian. Vor allem also scheint es nothig, überhaupt zu sagen, wie fich Ibealismus und Resalismus unterscheiden können. Nicht aber burch ben Gegenstand, wenn beyde die höchste Erkenntsnifart bezwecken, benn dieser ist nothwendig nur Einer. Sind sie aber überhaupt nicht spekulativer Art, entweder der Eine von beyden, oder beyde, fo ist im ersten Fall keine Bergleichung möglich, im andern what es sich des Mübe nicht, ibre Berschiedenheit zu untersuchen. Das Eine aben aller Phisosophie ist das Absolute.

Bruno. Diefes alfo muß in Benben auf gleische Beife Gegenfland ber bochften Erkenntnifaret fenm.

Queian. Nothwendig.

Bruno. Mennft du alfo, daß fie fich burch bie Art ber Betrachtung unterscheiden?

Queian. 3ch bente.

Brun v. Wie aber? Ift in bem Absoluten eis ne Berschiedenheit oder Doppelheit, oder ift es nicht vielmehr nothwendig und schlechthin Gines?

Lucian. Richt eine Doppelheit in ihm felbst, fondern nur in der Betrachtung. Denn indem zwar das Reale an ihm betrachtet wird, entstehet Realismus, indem das Ideale Idealismus. In ihm fetbst aber ist das Reale auch das Ideale und umgekehrt das Ideale das Reale.

Bruno. Es scheint nothig, daß du bestimmest, mas bu das Reale und mas du das Ideale nennest; denn diese Worte, wie mir miffen, sind gar febr verschiedenen Bedeutungen unterworfen.

Lucian. Unter bem Realen alfo lag uns in biefer Untersuchung überhaupt bas Wesen, unter bem Idealen die Form versiehen.

Bruno. Der Realismus entftunde alfo durch die Reflerion auf das Wefen, der Idealismus aber durch das Festhalten der Form des Absoluten.

Lucian. Go ift es.

Bruno. Bir aber, fagten wir nicht, im Ab-foluten fen Form und Befen nothwendig Gins?

Lucian. Go nothwendig, als im Endlichen bas Wefen von ber Form unterschieden wird.

Bruno. Wie aber Gins?

Bucian. Richt burch Berbindung, fondern fo,

daß jedes für sich daffelbe ift, jedes nämlich für fic das ganze Abfolute.

Bruno. Realismus alfo und Idealismus, indem der eine bas Absolute dem Besen, der andre ber Form nach betrachtet, betrachteten nothe wendig und ohne Widerspruch in benden nur Gin Ding, (wenn überhaupt ein Ding) — Ginen Gesge istand.

Lucian. Offenbar.

Bruno. Wie murbe man aber eine folche Ginbeit, die nicht auf einem Bugleich =, fondern auf einem völligen Gleichfenn beruhet, am beften bezeichnen ?

Lucian. Wir haben fie früher icon, wie mir buntt, nicht unschidlich als Indifferenz bezeichnet und badurch eben jene Gleichgultigkeit für bie Betrachtung ausgebruckt.

Bruno. Wenn aber Ibealismus und Realismus die bochten Gegenfase ber Philosophie find, beruht nicht auf der Einsicht dieser Indifferenz die Einsicht der Philosophie ohne allen Gegensas, der Philosophie schlechthin?

Bucian. Done Bweifel.

Bruno. Lag und weiter forschen nach biesem bochften aller Gebeimnisse. Saben wir nicht früt ber ichon festgeseit, bas Absolute selbst sen von allem Entgegengeseiten weder das Eine noch das Andre, lautre Ibentität, und überhaupt nichts als es felbst, nämtich durchaus absolut.

Lucian. Allerdings.

Bruno. Bon ber Form aber tamen wir abersein, fie fen bie bes Ginen und Andern, ber Ides alität nämbich und ber Realität, des Subjectiven und Objeftiven, bevdes aber mit gleicher Unendstichteit.

Lucian. Go ift es.

Bruno. Jede Einheit aber bes Subjectiven und Objectiven, thatig gedacht, ift ein Erkennen. Lucian. Berfieht fich.

Bruno. Ein Erkennen alfo, das gleich un= endlich ideal und real ift ,... ift ein absolutes Er= kennen...

Lucian. Gang gewiß.,

Bruno. Gin absolutes Erkennen ferner ift tein Denken im Gegensatz gegen ein Seyn, es balt vielmehr Denken und Seyn selbst schan verseinigt in sich und auf absolute Weise.

Lucian. Unfreitig.

Bruno. Es bat alfa auch Denken und Senn unter fich, nicht über fich.

Lucian. Es ift nothwendig bober als biefe bepben, fofern fie Entgegengefeste find.

Bruno. Diefes Erkennen aber ift mit bem Wefen best Emigen in Berbaltnif ber abfoluten Indifferenz.

Lucian. Nothwendig ba es bie Form,iff.

Bruno. Da es aber Denken und Sepn unterfich bat,, fo werben wir numbglich benken, oder Sepn zu unmittelbaren Attributen, des Apfoluten felbft, bem Wesen nach machen kounen.

Lucian. Unmöglich.

Bruns. Werden wir alfo einen folden Rectismus für vollendet von Seiten der Form anfeben tonnen, der Denten und Ausbehnung als die unmittelbaren Eigenschaften des Absoluten ansieht, wie man denjenigen zu verfleben pflagt, der souft für den vollendetsten gehalten wird?

Lutian. Nimmermehr werben wir bies fonnen.

Brun v. Diejenigen aber, welche, auf welche Beife es fev, bas Denken als folches zum Princip machen und ihm das Senn schlechthin entgegensesen, werden wir gang und gan gu den Unmundisgen in ber Philosophie rechnen-

Queian. Bobl gefprochen.

Bruno. Ist es aber nicht nothwendig, daß wir das absolute Erkennen als ein solches beschreisben, in welchem bas Denken unmittelbar auch ein Sesen des Sepus so wie das Sesen des Sepus auch ein Denken ift, austatt daß dieses im endlischen Erkennen vielmehr als ein Richtseben des Denkeps so wie das Denken als ein Nichtsehn des Sepus erscheint.

Lucian. Unvermeiblich, fo fcheint co.

Brund. Sepen wir gber nicht eben domit gus gleich, weil in Ansehung doffelben fein Gegansat von Denken und Senu ift, jenes absolute Extennen schlechthin identisch, einfach alauter, vhne ale te Entzwenung?

Lucian Getroffen.

Bruno. Denken und Sepn ist also nur der Potenz, nicht aber der That nach in ihm. Das,
worans etwas abgeschieden wird, braucht nicht
das Abgeschiedene zu enthalten, sondern schlechthin einsach seyn. Jenes Erkennen macht, eben weil
es absolut ist, in der Beziehung auf die Endlichkeit oder überhanpt die Erscheinung, die Trennung
in Denken und Seyn nothwendig, anders kann es
sich, als absolut, an endlichen Dingen nicht ausdrücken; jene benden werden aber erst mit der
Trennung gesett und sind vor ihr und in jenem
auf keine Weise vorhanden.

Lucian. Dies alles ift fo beschaffen, daß ich ibm benpflichten muß.

Bruno. Denken und Senn aber konnen im Endlichen als folden nie mehr auf absolute Beise, also immer nur relativ vereinigt fenn?

Lucian. Nothwendige Folge, fo icheint es, wenn die Endlickfeit ber Form nach auf bem Gegenfan des Dentens und Sepns beruht.

Bruno. Ift nicht aber nothweibig anch im Endlichen ein Punkt, wo bende, wenn fie' nicht abfolut ungetrennt, boch abfolut vereifigt find, ba nämlich, wo das in Unendlichen ausgedrückte Wefen bes Abfoluten vollkommen burch bas im Endlichen ober im Sein dargeftellt ift?

Lucian. Wir haben einen fochen Punkt abgeleitet. Er ift nbthwendig ba, wo bas unendliche Erkennen fich als Subjektives auf ein Objektives bezieht, bas bie gange unenendliche Möglichkeit von jenem in fich als Wirklichkeit barfiellt. Es ift ber Ginfchlagpunkt bes Unendlichen in bas Endliche.

Bruno. Nothwendig aber ist die Beziehung bes unendlichen Erkennens auf das Objektive, der Unendlichkeit unerachtet, welche dieses im Endlichen ausdrückt, die Beziehung auf ein Einzelnes. Die Einheit des Denkens mit dem Seyn ist also nur in der Idee und in einer intellektuellen Ansschauung absolut, in der That aber oder in der Wirklichkeit immer nur relativ.

Lucian. Dies ift einleuchtenb.

Bruno. Da wir nun jene bestimmte Einheit bes Denkens und bes Seyns überhaupt Ichheit genannt haben, so werden wir dieselbe, sofern sie intellektuell angeschaut wird, absolute Ichheit, sofern sie aber relativ ist, relative Ichheit nennen können.

Queian. Dbne Bebenfen.

Bruno. In der relativen Ichheit nun werden die Objekte zwar durch die Beziehung des objectiv gesethen Erkennens auf den unendlichen Begriff besselben, aber nur für ihre Endlichkeit tind in ihrer Endlichkeit unendlich geseht und bestimmt, der Gegensap von Endlichem und Unendlichem ist nur relative Wahrheisten, zwar unendliches aber nur relatives Wissen?

Lucian. Auch bierüber find wir übereinges

Bruno. In ber abfoluten Ichheit aber, ober

in ber intellektuellen Anschauung, werden bie Dinge nicht für die Erscheinung, obzwar unendlich, sondern dem ewigen Charafter nach, oder wie sie an sich sind, bestimmt. Es entstehe absolutes Wissen.

Lucian. Go muß es fem.

Bruno. Inkofern die Objekte nur durch bas relative Wiffen unendlich bestimmt werden, sind fie, auch nur durch dieses Wiffen und für biefes Biffen.

Lucian. Frenlich.

Brun v. Und wollen wir Joeafität im gemeisnen Sinn nur als das Entgegengefeste der finnlischen Realität, Idealismus aber für nichts weiter als eine Lebre ansehen, die die Realität der Sinzuenwelt längnet, so ist den so bestimmten Dingen gegenüber alle Philosophie nothwendig Idealismus und dem Realismus, in gleich gemeinem Sinn, eben so nothwendig entgegenseht.

2 us fan. Rothmendig.

Bruno. Auf diesem Standpunkt der ktoßen refativen Einheit von Subjekt und Objekt erscheint die absolute Einheit bevder als etwas von ihr schlechthin Unabhängiges, uneweichen durch Wissen. Nur im Handeln wird sie ohrer im velation Wissen erhaltnen Natur gemäß, nämlich als eine und diesem Bissen schlechthin unabhängige, objektiv, denn das Shjektive in dem was geschehen soll, erscheint als etwas, das schlechthin bein Wissen ist, weil dieses sunch der Noraus

fetung) bedingt, jenes aber unbedingt ift. Hiers mit ist das Differenzverhältniß des Absoluten mit dem Wissen und Erkennen fest gemacht. Bom res lativen Wissen aus wird also das Urreale in die Ethik, die Spekulation aber in Ansehung dessels ben an die Pflicht verwiesen. Hier erscheint die Einheit des Denkens mit dem Senn erst kategorsisch und absolut, aber, weil die absolute Harmosnie der Wirklichkeit mit der Möglichkeit in der Beit nie möglich ist, nicht absolut gesetzt, sondern absolut gesodert, für das Handeln also als Gebot und unendliche Ausgabe, für das Denken aber als Glaube, welcher das Ende aller Spekulation ist.

Lucian. Es ift nichts gegegen bie Richtige feit biefer Folgerungen einzuwenden.

Bruno. Nachtem die absolute Einheit des Denkens und Seyns einmal nur als Foderung eristirt, so ist sie auch überall wo sie ist, in der Natur 3. B., nur durch das Sollen und für das Sollen. Dieses ist der Urstoff nicht nur alles Handelns sondern auch alles Seyns. Nur für die Ethik hat die Natur eine spekulative Besteutung, denn sie ist überhaupt nur Organ, nur Wittel; nicht um ihrer eignen Göttlichkeit wilsen, schön ohne Zweck außer sich und an sich selbst, sondern für sich betrachtet todt, bloger Gegenstand und Stoff eines Handelns, das ausser ihr liegt und nicht ans ihr selbst stammt.

Queian. Es folgt wie bu fagft.

Bruno. Bird nicht eine Philosophie die auf.

ein folches Wiffen gegründet ift vollkommen ben Innbegriff bes gemeinen Bewußtfenns barftellen und ihm ganz angemeffen fenn, ohne, eben bes- wegen, im mindeften Philosophie gu fepn?

Lucian. Bang gewiß.

Bruno. Jener Idealismus, welcher, nachs bem er die absolute Einheit verloren, ftatt des absoluten Indifferenzpunkts den relativen der Unterordnung des Seyns unter das Denken, des Endlichen und Ewigen unter das Unendliche, zum Princip macht, wird nothwendig dem Realismus entgegengesett seyn?

Lucian. Unfehlbar, wenn diefer fich auf bas Wefen des Abfoluten grundet, Diefem aber nur bas abfolute Erkennen gleichgefest werden kann.

Bruno. Gin solcher hat eben deswegen auch nicht das Ideale an fich, sondern nur das erscheisnende Ideale zum Princip?

Lucian. Nothwendig, benn fonft murbe er fich außer allem Gegensatz mit Realismus erbliden.

Bruno. Das reine Subjekt Dbjekt aber, jesnes absolute Erkennen, das absolute Ich, die Form aller Formen ist der dem Absoluten eingebohrne Sohn, gleich ewig mit ihm, nicht verschieden von seinem Wesen sondern Eins. Wer also diesen besitht, besitht auch den Vater, nur durch ihn gelangt man zu jenem und die Lehre, die aus ihm ist, ist dieselbe welche aus jenem.

Jene Indiffereng alfo im Abfoluten, daß nam-

lich in Ansehung seiner die Idee die Substanz, bas Reale schlechthin, die Form auch das Wesen, das Wesen die Form ist, eins von dem andern untrennbar, jedes des andern völlig gleichendes Sbenbild nicht nur sondern das andere selbst — diese Indisserenz erkennen beißt den absoluten Schwerpunkt und gleichsam jenes Urmetall der Wahrheit erkennen, dessen Stoff alles einzelne Wahre legirt, und ohne welchen nichts wahr ist.

Diefer Schwerpunkt ift berfelbe im Ibealismus und Realismus, und wenn bende fich entgegengezfett find, fehlt es nur an der Erkenntnis ober vollkommnen Darftellung deffelben in dem einen ober in benden.

Was aber die Form der Wissenschaft betrifft, und die Foderung, den gedrungenen Keim jenes Princips zur höchsten Entwicklung, und bis zur vollfommuen Harmonie mit der Gestalt des Unispersums auszubilden, von der die Philosophie der getreue Abdruck senn soll, so können wir zu diesem Zweck keine vortrefflichere Regel weder uns selbst noch andern vorschreiben, die wir beständig vor Augen haben, als welche ein Philosoph vor uns in den Worten hinterlassen hat: Um in die tiefssten Geheimnisse der Natur einzudringen muß man nicht müde werden, den entgegengesetzen und wisderstreitenden äußersten Enden der Dinge nachzusforschen; den Punkt der Vereinigung zu sinden ist nicht das Größte, sondern aus demselben auch sein

Entgegengesehtes zu entwickeln, diefes ift bas eis gentliche und tieffte Gebeimniß ber Runft.

Diefem folgend werden wir erft in ber absoluten Gleichbeit bes Befens und ber Rorm bie Art erkennen, wie sowohl Endliches als Unendliches aus ibrem Innren berporquillt, und bas eine nothwendig und ewig bei bem anbern ift, und wie jener einfache Strabl der vom Absoluten ausgebt und es felbst ift, in Differeng und Indiffereng, Enbliches und Unendliches getrennt erfcheis ne, begreifen, die Art aber ber Trennung und ber Ginbeit für jeden Dunkt des Universums genau bestimmen, und biefes bis babin verfolgen mo iener absolute Ginbeitspunkt in die zwei relative getrennt erscheint und in bem Ginen ben Quellpunte ber reellen und natürlichen in bem anbern ber ibeellen und ber gottlichen Welt erfennen, und mit jener zwar bie Menschwerdung Gottes von Emigleit, mit biefer bie nothwendige Gottmerbung bes Menschen fevern, und indem wir auf Diefer geiftigen Leiter fret und ohne Widerftand auf und ab uns bewegen, jest berabsteigenb, bie Ginbeit bes gottlichen und natürlichen Drincips getrennt, jest binauffleigend und alles wieder auftofend in bas Gine, Die Ratur in Gott aber in ber Matur feben.

Dann, nachdem wir zu biefer Sobe gelangt find und bas harmonische Licht jenes Bundervolten Erkennens angeschaut dieses aber zugleich als bas Reale des göttlichen Wesens erkannt haben,

wird es uns verftattet fenn : die Schonheit in ib= rem bochften Glange zu feben ohne von ihrem Un= blid geblenbet zu merben und in ber feligen Gemeinschaft mit allen Göttern gu leben, Dann merben wir die fonigliche Geele bes Jupiter begreis fen; fein ift bie Dacht; unter bm aber ift bas formenbe und bas formlofe Princip, welches in ber Tiefe bes Abgrunds ein unterirbifcher Gott wieber gufammenknupft: er aber wohnt in unnabbarem Aether. Auch bie Schicksale bes Univerfums werben uns nicht verborgen bleiben, bie Burudziehung bes gottlichen Princips von ber Belt. und wie die mit der Form vermählte Materie ber ftarren Nothwendigfeit überliefert morden : noch werben uns die Borftellungen von ben Schidfalen und bem 3.obe eines Gotte8 bie in allen Myfterien gegeben mer: die Leiben bes den, Diris unb ber 3 nd bes Abonis. Bor allem aber merben unfre Augen auf bie oberen Gotter gerichtet fepn, und jenes feligsten Senns Theilnahme burch Aufchaun erlangend werden mir mabrhaft, wie bie Alten fich ausbrudten, vollenbet werben, indem mir, nicht nur als der Sterblichkeit entflobene, fondern als folde, die die Beibe unfterblicher Guter empfangen baben, in bem berrlichen Rreife leben. Beboch, o Freunde, ichon mabnt uns bie finkenbe Nacht, und bas Licht einfam funkelnber Sterne. Laffet uns alfo von binnen geben.

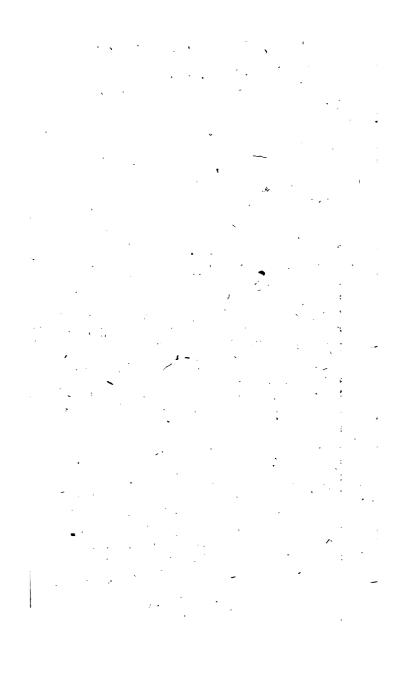

## Anmertungen.

Ueber das göttliche und natürliche Princip der Dinge.) Bur vorläufigen Erläuterung diene die Stelle des Plato (in Tim. p. 385.): Δυο airias ειδη Χρη διοριζεσθαι, το μεν αναγκαιον το δε Δειον, και το μεν Δειον εν απασι Επτειν κτησεως ένεκα ενδαιμονος βιου καθ όσον ήμων ή φυσις ενδεχεται.

S. 27. fo das Sophotles ic.) In einem gragment, welches Plutarch aufbewahrt hat, und das sich Opp. Soph. ed. Brunk. T. IV. p. 686. findet.

S. 42. Sofrates bep Plato ic.) In ber Stel-

le des Phileb. p. 217.

S. 84. Merke also, o Freund, den Sinn der Geset, die ein gottlicher Werstand und entshült zu haben scheint.) Hierunter werden die Replerischen Gesete verstauden. Um den spekulativen Sinn derselben zu ahnden, muß man sie von den spätern empirischen und mechanischen Entstellungen zuvor befreht und in ihrer Reinheit erkannt haben. Hierüber können wir und mit leberzeugung auf die frühern Bemühungen eines Krennds berusen: das Positive der hier ausgedrückten Anssicht dieser Gesete ist dem allgemeinen Schema der Construction, welches in dieser Unterredung herrschend ist, gemäß; denn nach demselben verhalten sich die der Replexischen Gesete überhaupt wie Indisserus, Disservallabas, worin bevode zur Einheit reconstruirt sind, Votalität; sie drücken auf diese Weise den ganzen Vernunft Drga-

nismus vollenmen aus, und bilden ein in sich geschloffes nes Spitem. Dieses mag jum Berftehen ber Reben bes Bruno ber vorläufige Leitstern für biejenigen jenn, welche nicht fernere anderwärts zu gebende Erläuterungen erwars ten wollen.

S. 144. Die Schickfale also jener Lehre ic.) Für Renner bedarf es vielleicht nicht der Erinnerung, daß die folgende Darstellung sich der besondern Art, wie Jorbanus Brunus die Lehre vom Untversum dargestellt hat, vorzüglich nach dem geistreichen Anszug, welcher rou seinem Wert: Von der Urfache, dem Princip und dem Einen, als Anhang zu den Briefen über die Lehre des Spinoza von Jacobi, gegeben worden ist, am meisten annähere.

Ausgenommen, daß Brunns die Seele und die Form eines Dings für identisch erklärt (a. a. D. S. 269), woburch es ihm unmöglich wird; den höchsten Punkt ber Indisterenz zwischen Materie und Korm mit durchgangiger Klarheit zu gewinnen. Alexander dagegen die Seele selbst als den Einen Gegensag in der Form behandtet, sonach der Form unterordnet, können folgende Stellen des Brunus als Belege und Parallelen seiner Darstellung betrachtet werden.

»Wir muffen von ber zufälligen Form bie nothwendige ewige und erfte Form unterscheiden, welche aller Formen Form and Quelle ift.«

»Diese erste allgemeine Form und jene erste allgemeine Materie, wie find fie vereinigt, ungertrennlich, verschiesben und bennoch nur Ein Wefen? Dieses Rathfel muffen wir aufzulosen suchen.« S. 282. 283.

"Die vollkommne Möglichkeit des Dafenns der Dinge kann vor ihrem wirklichen Dafenn nicht vorhergehen, und eben so wenig nach demfelben überbleiben. Wenn es eine vollkommne Möglichkeit wirklich au senn ohne wirkliches Dafen gabe, so erschafften die Dinge sich selbst und wärren da, ehe sie waren. Das erfte und vollkommenste Princip saffet alles Dasenn in sich, kan alles senn, und ist alles. Thätige Kraft und Poteng, Möglichkeit und Wirklichkeit sind also in ihm ein ungertrenntes und un-

